

42138/3

PREUSS, J. DE.





Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library





A Köhler's COPY

A Köhler's COPY

A Köhler's COPY

A Köhler's an eminent

Wistorian of mistitury

Mistorian of mistitury

Medicine and the

Medicine and the

Charite - terry that

at Barlin

at Barlin

Röniglich Preußische medizinisch: chirurgische Friedrich: Wilhelin's: Institut

(ursprünglich chirurgische Pépinière)
- zu Berlin.

Ein geschichtlicher Versuch

3 u m

25 ten Stiftungstage dessethen dem 2 ten August 1819,

von

J. D. E. Preuß.



Berlin 1819.

Gedruckt in der Ungerschen Buchdruckerei.

314770.



## Seiner Majeståt

d e m

Konige von Preußen

## Friedrich Wilhelm dem Dritten

ehrfurchtsvoll zugeeignet.

1

my magical mindle product

Das Königliche medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut seiert den Iten
August seinen 25sten Stistungstag, und glaubt
dieses Fest nicht schicklicher und würdiger
begehen zu können, als durch eine einsache
Darstellung seiner Einrichtung, durch eine
treue Erinnerung der Schicksale, die es erlebt hat, und, bei der Allerhochsten
Gnade, welcher es sich erfreut, durch einen
frohen Blick in die Zufunst.

So ist gegenwärtiger geschichtlicher Verssuch entstanden, den Ew. Königliche Masjessät Allergnädigst erlaubt haben, Höchst: Ihnen zuzueignen.

Noch ehe des in Gott rühenden Rbz nigs Majeståt, Höchstseligen Andenkens, die Gründung der Pepiniere befohlen hatten, gez ruheten Ew. Königliche Majeståt, gez rührt von dem selbst erlebten Elende der Kranzten und Verwunderen im Feldzuge am Rhein, Görcke's Vorschläge Allergnädigst zu genehmigen; — und seitdem hat unsere Vildungszanstalt zum Besten der tapfern Krieger, wie des dürftigen Bürgers und Landmanns, sortzwährend sich der Allerhöchsten Huld und Einade dankbarst zu getrössen gehabt.

Wenn nun der Erfolg erfreut, wenns unsre Rechenschaft uns ein rühmliches Zeugs niss giebt — nur Ew. Königlichen Majestat gebührt der schuldige Dank dasür und
das Opfer der Liebe von Seiten der ganzen Königlichen Armee, wie von den Hütten der Armuth. Und dies ist der größte
Stolz, die glücklichste Belohnung für den
patriotischen Gründer und Vorsteher dieser
Anstalt, wie für alle einzelne Angehörigen
derselben.

Möge die Stiftung, welche jest Ew. Königlichen Majestät Namen zu sühren gewürdiget ist, bei immer wachsender Nüslichkeit sich stets des Allerhöchsten Schuses erfreuen dürfen: so werden Vor-

gesetzte, Lehrer und Zöglinge mit nie rastender Sorge freudig ihrem hohen Berufe lebenzest weites was addie 198 1884

Berlin, den 13ten Juli 1819

teur den kirmunk. Und viog ist der größte

In tiefster Unterthänigkeit

Ew. Königlichen Majestät

- I visi school prailié de soit

in the second of the second se

manifest man by set the

z. D. E. Preuß.

## Vorrede.

motor securities of many

which of the District

Es ist für den geneigten Leser dieses Werkchens kaum ein Vorwort nothig. Daß es mit Fleiß und mit Liebe gearbeitet sei, wird sich nicht verzennen lassen. Des Versassers historische Treue und Genauigkeit verbürgen die benutzten sicheren und offiziellen Quellen, so wie die Zeugnisse der verschiedenartigsten ehemaligen und jezigen Angezhörigen der geschilderten Anskalt, denen die Handzschift vor dem Druck ist mitgetheilt worden.

Da alles wahrhaft wissenschaftlich Lebende sich in jedem Augenblicke bessernd ändert; so hätte der Verfasser gern, wenn es ihm möglich gewes sen ware, immer noch genauer, Schritt vor Schritt der allmäligen Entwickelung nachspuren, und so von dem exsten Keime an bis auf diesen Tag die reifende Frucht verfolgen mogen. Dem prüsenden Leser wird indessen das Gegebene schon genügen zum reifen Urtheil, und zum Beweise, daß das Königl, medizinisch schirurgische Friedrichs Wilhelms: Institut in jeder Rücksicht seiner wah: ren Bestimmung gemäß ächt wissenschaftlich lebe, und darum fähig sei, unter dem gnädigsten Schuße des Königs Majestät, mit Unterstühung des hohen Kurators, seinem schönen Ziele immer näher zu gelangen.

Je mehr in den neuesten Zeiten von vielen sachkundigen und urtheilsfähigen Männern die Klage ertont ift, daß jest auf unsern Hochschulen unzählige Studirende gleich an die sogenannten Brodstudien eilen, ohne sich viel um die allges meinwissenschaftlichen Vorlesungen zu bekümmern; desto liebevoller haben wir ein herzliches Wort für diese Lehrgegenstände bei unserer Bildungs: anstalt gesprochen, und behalten es uns vor, bei nachster Gelegenheit über diesen Gegenstand aus: führlicher zu schreiben.

Wohl hatten noch manche verdiente ehemas lige Lehrer und Obere in kurzeren Lebensabrissen aufgeführt werden sollen; allein für diesen Zweck mangelte es an hinlänglichem Stoffe. So wird sich auch über die endlichen Schicksale vieler Jünger aus unster Anstalt, über die Schriften von mehreren und über verschiedenes Andere der Art vielleicht bei einer neuen Auflage durch gütige Mittheilungen Vollständigeres beibringen lassen.

enter a firm the training to the control of the state of

trough at bigger of the state of the Street of the

Berlin, den 13ten Juli 1819.

J. D. E. Preuß.

enament and an annual actions of the second and actions of the second action

age to a secure of they are the confine

WHILE THE PARTY THAT THE PARTY IN THE

中有一个 行行之前 人对性 四十二

THE PART OF THE PART OF THE PART OF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1112                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| rest character of the product of the contract  |                                                           |
| Missey at orginact august 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 3                                                       |
| ्रे, केन्द्रिक कार्रा किन्द्रिक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , . · ·                                                   |
| ा १ <b>७३६</b> २०६६ १८६६ ६८६ स्थापन अस्तात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-0.                                                      |
| and it is the continued from the continue of t |                                                           |
| និសី                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| ne i mag marrana in entre le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c' , (                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite                                                     |
| Geschichtliche Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 bis 26                                                  |
| Allgemeine Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                         |
| Arzneiwesen mahrend des Mittelalters in Deutsch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *M*                                                       |
| land und in der Mark Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 - 10                                                    |
| Verordnung des Großen Kurfürsten und Friedrichs I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| für das Medizinalwesen (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                        |
| für das Medizinalwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11<br>12                                                  |
| Collegium medicum electorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Collegium medicum electorale<br>Friedrich Wilhelms I. forgfältige Bemühungen<br>Holkendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                        |
| Gollegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. forgfältige Semühungen Holkendorf. Unatomiekammer — Collegium medica - chirur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12<br>13 f.<br>15                                         |
| Gollegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. forgfältige Semühungen Holkendorf. Unatomiekammer — Collegium medica - chirur- gicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>13 f.<br>15                                         |
| Gollegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. forgfältige Semühungen Holkendorf Unatomiekammer — Collegium medica - chirur- gicum Pensionärchirurgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12<br>13 f.<br>15<br>15                                   |
| Gollegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. forgfältige Semühungen Holkendorf. Unatomiekammer — Collegium medica - chirurgicum gicum Pensionärchirurgen Charite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12<br>13 f.<br>15<br>15<br>16<br>17 — 20                  |
| Collegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. sorgfältige Bemühungen Holkendorf Unatomiekammer — Collegium medica - chirurgicum gicum Pensionärchirurgen Charite Friedrich II. lässt Französische Chirurgen kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>13 f.<br>15<br>15<br>16<br>17 — 20<br>21            |
| Collegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. forgfältige Semühungen Holkendorf Unatomiekammer — Collegium medica - chirur- gicum Pensionärchirurgen Charite Friedrich II. lässt Französische Chirurgen kommen Seine Alagen über das Feldarzneiwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12<br>13 f.<br>15<br>15<br>16<br>17 — 20                  |
| Gollegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. sorgfältige Semühungen Holkendorf. Unatomiekammer — Collegium medica - chirur- gicum Pensionärchirurgen Charite Friedrich II. lässt Französische Chirurgen kommen Seine Klagen über das Feldarzneiwesen Chirurgische Spezialschulen in Dresden, Wien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12<br>13 f.<br>15<br>15<br>16<br>17 - 20<br>21<br>21 - 22 |
| Collegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. forgfältige Bemühungen Holkendorf. Unatomiekammer — Collegium medica - chirur- gicum Pensionärchirurgen Charité Friedrich II. lässt Französische Chirurgen kommen Seine Klagen über das Feldarzneiwesen Chirurgische Spezialschulen in Dresden, Wien, Kopenhagen, Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12<br>13 f.<br>15<br>15<br>16<br>17 — 20<br>21            |
| Gollegium medicum electorale Friedrich Wilhelms I. sorgfältige Semühungen Holkendorf. Unatomiekammer — Collegium medica - chirur- gicum Pensionärchirurgen Charite Friedrich II. lässt Französische Chirurgen kommen Seine Klagen über das Feldarzneiwesen Chirurgische Spezialschulen in Dresden, Wien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12<br>13 f.<br>15<br>15<br>16<br>17 - 20<br>21<br>21 - 22 |

The days . . make the

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geit       | :6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Medizinisch = chirurgisches Kantonalinstitut zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |
| Zůrid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26         |    |
| Stiftung der dirurgischen Pepiniere zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 bis     | 39 |
| Die medizinisch=chirurgische Pepiniere zu Verlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `          |    |
| veranlasst durch die Mångel im Gesundheits=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
| wesen der Armee während des Krieges gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |    |
| Frankreich 1792 — 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 —       | 27 |
| Ambulant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27         |    |
| Gorcke's Absicht bei Stiftung der Pepiniere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 f.      |    |
| Möllendorf billigt den Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31         |    |
| und trägt Görcke auf, denselben dem Ober=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |    |
| Kriegskollegium vorzulegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bis        | 36 |
| des jezigen Königs Majestät genehmigen Gör=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
| cke's Vorschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.        | _  |
| Kabinetsordre des hochseligen Kunigs Majestät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ris carles |    |
| vom 2ten August 1795, welche die Einrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _          |    |
| einer chirurgischen Pepiniere besiehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    |
| Erweiterung derselben den 18ten August 1797 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 ff.     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |    |
| e i je e · zo o i i j e i i it it ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |
| Zustand und Organisation der Pepiniere seit ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |    |
| Erweiterung 1797.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |    |
| I. Verhältniss und Wirkungekreis bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |    |
| Oberpersonals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43.        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170        |    |
| A. Der Kurator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43:        |    |
| and the second s | 43         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         |    |
| 3) v. Hacke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44         |    |
| 4) v. Rauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45         |    |
| 5) v. Vonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45         |    |

|                                                                      | Geit   | .6               |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| B. Der Direktor                                                      | 46     | , ,              |
| of Min Gorde                                                         | 46     |                  |
| C. Der Oberstabsarzt und Sub-Dis<br>rektor, erst seit 1810 ein bleis |        | ,                |
| bendes Anit                                                          | 46     | , ~ <sub>A</sub> |
| 1) Dr. Tscheggep                                                     | 47     |                  |
| 2) Dr. Schulter                                                      | 47     | 3.7              |
| D. Stabsärzte.                                                       | 47     |                  |
| E. Oberårite                                                         | 48 bis | 50               |
| II. Zu bildendes Personale                                           | 50     | E .              |
| II. Zu bildendes Personale                                           | 50 —   | 54               |
| B. Volontärs                                                         | 54 —   | 55               |
| C. Attachirte Militärchirurgen                                       | 55     | 56               |
| III. Organisazion der wissenschaftlichen                             | , m s. |                  |
| Bildung der Königl. Studirenden                                      | 57.    | 58               |
| A Vorlesungen                                                        | 59     |                  |
| a. Allgemeinwissenschaftliche Seite 59 u                             | . 61 — | 68               |
| b. Naturwissenschaftliche und mediko-                                | · 'CO  | MO               |
| chirurgische Seite 59 u                                              |        | 70               |
| B. Repetizionen                                                      | 70     |                  |
| C. Prufungs s und Nebungsvers                                        |        |                  |
| sammlungen — Konferenzen                                             | 71     | 73               |
| IV. Feier des Stiftungstages und des                                 |        |                  |
| Pramienlegats : :                                                    | 74 -   | 76               |

| Addition to the second | Geite                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| V. Defonomie-Einrichtung ber Unftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 772ff.                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 3. 1) Lokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 bis 78                             |
| 2) Arankenvslege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78                                    |
| 2) Krankenpflege<br>3) Kassenwesen — Vermächtnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                    |
| VI. Polizeipflege der Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 00                                 |
| v1. Polizeipflege der Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 — 83                               |
| De Eichegge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| VII. Sammlungen — Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 - 85                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | progr                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| and with five the state of the | ***                                   |
| 3 weite Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Chranie der Angalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 - 115                              |
| Chronif der Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Schluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 u. 118                            |
| ALC: Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Dritte Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Dritte Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1111                                |
| Dritte Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1111                                |
| Dritte Abtheilung<br>Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 — 181                             |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät der Wissenschaften und das studium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 — 181                             |
| Dritte Abtheilung<br>Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 — 181                             |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät  der Wissenschaften und das studium  medicum et chirurgicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117 — 181<br>119 — 124                |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät ber Wissenschaften und das studium medicum et chirurgicum  B. Holkendorff's Lebenslauf und offiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117 — 181<br>119 — 124                |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät der Wissenschaften und das studium medicum et chirurgicum  B. Holhendorff's Lebenslauf und offizielle Nachrichten über die gesamms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 — 181<br>119 — 124                |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät der Wissenschaften und das studium medicum et chirurgicum  B. Holhendorff's Lebenslauf und offizielle Nachrichten über die gesammsten wirklichen Generalchirurgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 — 181<br>119 — 124                |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät der Wissenschaften und das studium medicum et chirurgicum  B. Holhendorff's Lebenslauf und offizielle Nachrichten über die gesamms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 — 181<br>119 — 124                |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Svzietät der Wissenschaften und das studium medicum et chirurgicum  B. Holhendorff's Lebenslauf und offiscielle Nachrichten über die gesammsten wirklichen Generalchirurgen  C. Auszüge aus Thomassin's Disserta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 — 181<br>119 — 124                |
| Dritte Abtheilung Beilagen  A. Drei Kabinetsordres Friedrich Wilschelms I., betreffend die Sozietät der Wissenschaften und das studium medicum et chirurgicum  B. Holhendorff's Lebenslauf und offizielle Nachrichten über die gesammsten wirklichen Generalchirurgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 — 181<br>119 — 124<br>125 — 127   |

|    | Seite                                           |
|----|-------------------------------------------------|
| D. | Friedrich II., Warnern, Baldin:                 |
|    | ger und Theden über die Kran-                   |
|    | kenpflege im siebenjährigen Kriege 131 bis 133  |
| E. | Nachrichten aus Wiebel's Leben 134 — 139        |
| F. | Nachrichten aus Kiesewetter's Leben 140 — 145   |
| G. | Verzeichniss sammtlicher Oberstabsarzte         |
|    | bei dem Königl. medizinisch = chirur=           |
|    | gischen Friedrich = Wilhelms = In=              |
|    | stitut                                          |
| H. | Verzeichnist sammtlicher Stabsarzte . 148 — 151 |
| I. | Verzeichnist sammtlicher Oberärzte $152-155$    |
| K. | Inauguraldissertazionen und andere              |
|    | Schriften ehemaliger und jeziger                |
|    | Mitglieder der Anstalt 156 — 158                |
| L. | Die ehemaligen und jesigen allgemein-           |
|    | wissenschaftlichen Lehrer 159 — 161             |
| M  | Die ehemaligen und jetigen naturwissens         |
|    | schaftlichen und mediko = chirurgi=             |
|    | schen Lehrer                                    |
| N. | Uebersicht der aus dem Königl. medizi-          |
|    | nisch = chirurgischen Friedrich = Wil=          |
|    | helms = Institute seit dem 2ten Au=             |
|    | gust getretenen Königlichen Stu-                |
|    | direnden.                                       |
| ٥. | Verzeichniss der Königl. Studirenden,           |
|    | welche seit 1809 aus dem Pramiens               |
|    | legate dffentliche Zeichen des Beis             |
|    | falls von der Anstalt erhalten                  |
|    | haben 167 — 169                                 |

. 1

761

1 = 5 |

| 25- |                                        |     | Seite        |
|-----|----------------------------------------|-----|--------------|
| P.  | Verzeichniss ber auf Gorce's Verans    |     |              |
|     | staltung gereisten Preuß. Medico-      |     |              |
|     | Chirurgen von der Armee                | 170 | bis 171      |
| Q.  | Sämmtliche Bibliothekare der Anstalt   | 172 |              |
| R.  | Theden's Gedicht auf die Feier des     |     |              |
|     | Stiftungstages im Jahre 1796 .         | 173 | <b>— 174</b> |
| s.  | Des Oberstabsarztes Dr. Vetter Nede an |     |              |
|     | Görcke (den 2ten August 1805)          | 175 | <b>—</b> 179 |
| T.  | Brandbarff's Bestallung als Regi-      |     |              |

Any - all a shift a life and a shift and

An article to the second section of

(0)

din - p - 1000

and the state of the state of the

CAS AM NO BENEFIT TO- N

Wiegenfeste und Werdetage sind dem Einzelnen wie der Gesellschaft Denksteine, an denen wir bei ihrer Wiederkehr im Laufe der Zeiten gern weilen, um Geift und Berg durch Ruckblicke und Aussichten zu fraftigen, um gewiss zu werden der reinen Losung unfers hoheren Lebens, unserer Bestimmung. Daher bei allen Gebils deten die Feier des wiederkehrenden Tages, der sie in's Leben rief, daher der freudige Gruß ganzer Vereine und Stiftungen an den Tag, dem fie ihr Dasein danfen. Wichtiger aber noch erscheinen die größeren Zeitenfreise, welche Sitte und Gebrauch wieder als hohere Gedachtnissmale bezeichnet hat. Auf ihrer Sohe überschaut man ein volleres Maß des Lebens, darf, mit den weiteren Anspruchen an sich, eine reichere Fulle der Ernte fordern — und — wenn die strengste Rechens Schaft genügt und erfreut, einen helleren Sonnenstrahl Die Zukunft erleuchten laffen.

Ein solcher Freudentag ist uns, die wir dieser Königlichen Bildungsanstalt angehören, heute erschienen, indem wir ihr 25stes Stiftungsfest nach Brauch besgehen.

Still und anspruchlos, glücklich unter dem gnästigsten Schutze landesväterlicher Huld, ist dieser Verein zur Erziehung künftiger Gesundheitsbeamten für das Königliche Kriegesheer seinen sorgsamen Weg gegangen. Frisch und heiter haben ihre Pfleger sich bemüht und gewirkt unter Stürmen und Widerwärtigkeiten manscherlei Art, unverzagt hat der würdige Gründer seinen ehrenwerthen Namen in immer frischer Blüte erhalten durch unendliche und nie rastende Sorgsalt um den steigenden inneren Schalt seiner Schöpfung.

Bald ist das erste Vierteljahrhundert, eine schöne, geraume Zeit, in stillem Wirken abgelausen; die Jünsger unsrer Anstalt, wie ihre Führer, haben Zeit und Selegenheit genug gehabt, zu zeigen, daß sie ihres Meisters und Altvaters würdig waren im blutigen Felde siegreicher Schlachten. Aber wie, von dem ersten Entstehen an, allmählig diese Vildungsanstalt sich gesträftiget, wie Görcke's schöner Gedanke sich zum Heil der leidenden Vaterlandssöhne bis auf den heutigen Tag entwickelt, — das ist noch nicht ausgesprochen worden.

Darum weihen wir dem heutigen Feste den solzgenden geschichtlichen Versuch, zum Zeugnisse dessen wenigstens, wie des gnädigsten Königs landesväterliche Sorge sur das Gesundheitswohl der tapfern Streiter ersprießlich geworden.

Wenn hier also auch nur unsere Absicht sein kann: eine kurzgedrängte Erzählung von dem Werden und Bestehen des Königl. Preuß. medizinisch z chirurgischen Friedrich=Wilhelms=Instituts zu geben; so mussen wir doch, zu besserm Verständnisse des Sanz zen kürzlich zurückgehen in frühere Zeiten, und zeigen, was Uchnliches schon vorhanden war, und was schmerzlich vermisst wurde.

Es ist aber die frühere Geschichte der Deutschen Heilkunde, besonders des Wundarzneiwesens, eine unstreundliche Erscheinung, wenn man bedenkt, wie viele Opfer erst nothig waren, wie viele verheerende Voruretheile erst weggeräumt werden mussten, bis der leidensden Menschheit Hülfe bereitet werden konnte. Denn im ganzen Mittelalter ward, seit dem Verfall der Griechen und Römer, die Arzneiwissenschaft außer den gezingen Bestrebungen in den Klöstern, bloß von den Arabern\*) und Juden betrieben; die Chirurgie aber war unbedeutend und nichts geachtet, weil die genannten Glaubensgenossen nach dem Koran, dem Moses \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Araber, welche auf die Griechische Medizin bauten, schränkten sich hauptsächlich auf die Arzneimittellehre, Ehemie und eine genauere Beschreibung der Hautkrankheiten ein. Die Zergliederungskunst — die Angel der Chirurgie — blieb ihnen eine unbekannte Sache; daher war bei ihnen die Chirurgie auch in dem traurigsten Zustande, wie aus Abu'l Kasem's †), des vorzüglichsten Wundarztes dieser Zeit, Werke "über die chirurgischen Operazionen" erhellt ††). Die berühmsteste Arabische Arzneischule war zu Bagdad.

<sup>†)</sup> Abu'l Kasem, aus Zahera bei Kordova, wo er 1122 gestorben.

<sup>7†)</sup> Vergl. K. Sprengel's Geschichte der Arzneikunde. Thl. 2, S. 430 der 2. Aufl. v. J. 1800.

<sup>\*\*) 4.</sup> Moses 19, 11.

und der Mischnah \*), keine Anatomie treiben durften, ohne sich zu verunreinigen.

Wenn auch in Salerno, Montpellier und Paris über die, seit den Kreuzzügen bekannten Schriften Uras bischer und Griechischer Aerzte Vorlesungen gehalten wurden; so war doch schon der weiten Entfernung wesgen für Deutsche das Studium sehr kostspielig, auch fanden Anhänger und Ausüber der Heilkunst — in Deutschland besonders — Hass und Verfolgung.

Die Priester \*\*) umlagerten die Krankenbetten, — Wunder und Heilige, Seschenke an die Kirchen — Seslübde und Prozessionen waren als vorzüglich wirksam empsohlen. Halsen die nicht, so verbarg sich das geistsliche Unvermögen hinter Zauberei und göttlichem Zorne. Bessere Erklärungen hätten den Scheiterhausen zum Lohne gehabt. Daher waren in der Mark Brandensburg, wie in ganz Deutschland, die Aerzte überstüssig; daher aber auch die unerhörten Verheerungen durch Pesten, welche, als Folge von Misswachs, Krieg und Theurung seit dem 7ten Jahrhundert; besonders aber vom 12ten bis Ansang des 15ten Jahrhunderts zu

<sup>\*)</sup> Mischnah, d. i. Sammlung der mündlich überlieferten Hebräischen Gesetze, durch A. Juda den Heiligen, um 200 vor Christus.

<sup>\*\*)</sup> Karl's des Großen Leibarzt Winter um 779 war Geistlicher. Peter von Aich spalt oder Aspalt, Leibmediskus Rudolf's I. ward 1305 Erzbischof von Mainz, und trug als solcher viel dazu bei, daß Heinrich VII. Graf von Lüxelsburg zum Kaiser gewählt wurde, dem er vorher als Leibarzt gestient hatte.

mehr als dreißig verschiedenen Malen Deutschland und die Mark Brandenburg, immer mehrere Jahre hindurch, heimsuchten \*). Dazu kam, daß die Kirchenversamme lungen des 12ten und 13ten Jahrhunderts \*\*) den Geistlichen, welche sammt den Juden die ganze Heilskunde im Abendlande während des Mittelalters in Händen hatten \*\*\*), jede blutige Operation versboten — die Kirche verabscheuete \*\*\*\*) alles Blutvergießen. — Dies verbannte die Chirurgie von den Universitäten und trennte sie, die seit den srüshesten Zeiten, von Hippokrates an, namentlich der Kriege wegen, den größten Theil des Inhalts der Heilzstunst ausgemacht hatte, also von der Medizin, um so leichter, da die unwissenden Bader und Barbirer sich die Verwiesene auf mehre Jahrhunderte aneigneten.

Mur dieser Umstand macht die oft übertrieben groß scheinende Anzahl der in den Schlachten der vielen

<sup>\*)</sup> Beweise findet man in den gleichzeitigen Annalisten bei Goldast, Menken, Leibnitz und Anderen; namentlich auch in Angeli Annales March. Brand. p. 21, 56, 57, 59, 61, 62, 69, 70, 73, 74 u. a. v. a.

<sup>\*\*)</sup> Namentlich die zu Rheims 1131, die im Lateran 1139, zu Montpellier 1162, zu Tours 1163, zu Paris 1212 und die vierte Lateranische 1215.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. Geschichte der Wissenschaften in der Mark Branzbenburg, besonders der Arzueiwissenschaft, von Möhsen 1781; und S. W. Detter's bestätigte Wahrheit, daß die Geistl chen in Deutschland seien ehehin die Lehrer der Arzueikunst, und zugleich die Aerzte gewesen. Kürnberg 1790.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nach dem bekannten Spruch: "ecclesia non sitit sanguinem."

blutigen Kriege bis zum Jahre 1417 herauf Gebliebenen erklärlich. Schwer verwundet oder getöbtet werden, war gleich. Wie es dem verwundeten Feinde erging, wenn man den schwer verwundeten eigenen Soldaten aus Mitleid todtete, ift leicht begreiflich. Auch leichte Bunden wurden ohne Pflege gefährlich. Ware es mit der Chirurgie in Deutschland und in der Mark Brandenburg besser bestellt gewesen, wie hatte Markgraf Otto IV. den Pfeil, der ihn 1279 bei der Belagerung von Stasfurt im Magdeburgischen verwundete, ein ganges Jahr, bis er endlich von selbst ausschwor und herausfiel, im Ropfe getragen \*)! - Und dieses Beispiel, daß selbst bedeutende Fürsten sich aus Mangel und Ungeschicklichkeit der Wundarzte lieber der alleinigen hulfe der Natur überließen — ift noch nicht das auffallendste. Die Jahrbucher bamaliger Zeiten ermahnen nicht selten, daß schwer Verwundete zehn und mehre Jahre die Pfeilspißen in ihrem Körper trugen.

Als Werke der Liebe und Barmherzigkeit, auch als rühmliche Bemühungen der löblichen Fürsten aus dem Hause Anhalt für die Mark Brandenburg, dürsen wir zwar die unter Markgraf Albrecht I. (dem Bär oder dem Schönen) 1160 begonnene Einführung der Kranzkenhäuser durch die Johanniter \*\*) und Tempelz

<sup>\*)</sup> Bergl. Andr. Angeli Annales Marchiae Brandenburgicae. Frankfurt a. d. Oder 1598 p. 111.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Bekmann's historische Beschreibung der Kurz und Mark Brandenburg, 2r. Thl. Kap. VII. S. 6, und P. W. Gerken Codex diplomaticus Brandenburgensis. Stendal 1785. Tom. V, p. 72.

herrn\*) nicht unerwähnt lassen. Aber es findet sich nicht in den ältesten Grundgesetzen jener wohlthätigen Orden, daß dabei Aerzte oder Wundärzte seien angesstellt gewesen. Sleich den alten Griechischen Helden, waren die Deutschen Ritter sich gegenseitig im Felde und in den Siechhäusern selbst Aerzte, besonders durch frommen Glauben, daß Gott die vornehmste Heilkraft in gewisse Wörter, Gebete und Kräuter gelegt habe. Beschwörungen, Tränke, Kohlblätter, Dele und Wolledienten demnach gegen alle Wunden \*\*) und körpersliche Uebel.

In der ganzen langen Zeit, wo die Anhaltischen, Baierschen und Lüxelburgischen Fürsten über das Branzbenburgische Land regierten, sindet sich wenig Erfreulisches für irgend eine Runst oder Wissenschaft. So hat sich auch in keinem Märkischen Kloster ein Mönch und Arzt berühmt gemacht; und es erwähnen die gesammsten Chroniken der Mark von 1144 — 1417 nur zweier, nicht geistlichen Aerzte, nämlich a) des Meisters \*\*\*) Iohann v. Halberstadt (um das Jahr 1318) Leibs

<sup>\*)</sup> Elias Lokel's (erst Prediger in Barwalde, dann Inspektor zu Drossen) Marchia illustrata. T. I. lib. IV. Cap. 36 §. 2. und Cap, 38 §. 4. mspt.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Möhfen's angef. Werk.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach den Statuten der hohen Schulen zu Salerno, Bologna, Paris 2c., führte der, der die höchste Würde in der Arzneigelahrtheit erhalten hatte, den Titel Magister in Physica. Nur die Lehrer auf den hohen Schulen nannten sich Doctores:

arzt des berühmten Waldemar und seiner Gemahlinn Agnes und b) des Meisters Peter um 1323 zu Salzwedel (vielleicht Stadtarzt).

1448 endlich, zu Rurfurst Friedrich's II. Zeit, findet sich in den Berlinischen Chroniken ein Wundarzt: ob er aber der erste gewesen, und was seine Pflichten waren, ift nicht erwähnt. Von großer Bedeutung mag wohl sein Wirken nicht gewesen sein; denn die Bader und Barbirer durften und konnten - ohne die geringste wissenschaftliche und Kunstbildung — chirurgische Operazionen nicht übernehmen: Schröpfen, Aberlaffen, Zahnausziehen, Heilung von Geschwüren, Geschwulften und leichten Wunden war ihr ganzes Geschäft. Wichtigere Ruren beforgten herumziehende Merzte, Land: fahrer und Jahrmarktsarzte genannt, die in Salerno, Bologna, Montpellier, Paris, Padua, Salamanka und andern nahmhaften Orten wirklich — ober - angeblich studirt hatten und mit Raiserlichen Pris vilegien oder mit Freiheitsbriefen von den Universitaten Deutschland überschwemmten. Wie konnte es auch anbers sein? — Im 10ten Jahrhundert waren die Zunfte entstanden; — Bader und Barbirer famen erst spåter auf, diese, als Wilhelm Erzbischof von Rouen 1092 das Tragen der Barte \*) (Anfangs bloß den Geistlichen)

<sup>\*)</sup> Wenn påbstliche Bullen den Mönchen verboten das Alosster zu verlassen um Aranke zu besuchen; so ertheilten sie den Leidenden oder deren Freunden auf ihren Bericht in den Zellen Nath. Waren Handreichungen erforderlich, so wurde der Fraster Tonsor zur nöthigen Verrichtung entsandt. Dies der Urs

verbot, jene, als die vielen Ausschläge, besonders der Aussay, mit den Kreuzzügen aus dem Morgenlande nach Italien, Deutschland und Frankreich kamen und die Errichtung der Badestuben veranlassten \*). Beide wurden Anfangs nicht zunktmäßig anerkannt, ihre Kinzber nicht, gleich andern ehrlichen Jünglingen, als Lehrzbursche in eine Innung aufgenommen. Noch im 16ten Jahrhundert erließen die Deutschen Kaiser auf den Reichstagen öffentliche Besehle gegen dieses Vorurtheil. Endlich erklärte Kaiser Leopold I. 1686 das bisherige Handwerk der verfolgten Barbirer für eine Kunst, das alte Meisterstück: Scheermesser und Scheerenschleisen wurde abgeschasst und dafür die Verfertigung verschiesbener Wundbalsame, auch Salbenkochen und Pflastersbereitung aufgegeben.

An dem Hofe der Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern sinden sich nun in der Mark fortwährend Leibärzte und Wundärzte; und so werden vielleicht auch schon in den Kriegen Gesundheitss beamte, wenn auch nur wenige, gewesen sein. Es fehlt darüber zu sehr an genügenden Nachrichten. Doch mag

sprung der Barbirchirurgen in ganz Europa, welche mon= chischer Hochmuth so herabwürdigte, daß wir leicht noch jest, wiewol mit veränderten Namen, die Spuren jener sinstern Zei= ten der Hierarchie unter uns nachweisen könnten.

<sup>\*)</sup> Siehe Vekmann im angeführten Buche, 2r. Thl. S. 139. Auch das Baden ging von den Klöstern aus und ward Anfangs als heilige Handlung betrachtet. Daher dienten auch die Vader wie die Varbirer zu den dürftigen chirurgischen Verrichtungen als Boten der Geistlichen.

auch der Rußen etwaniger Feldärzte für den Krieger im Allgemeinen in dieser Zeit nicht sonderlich bedeutend gezwesen sein, weil diesenigen, welche sich, namentlich zu Anfange des 15ten Jahrhunderts bei den Franzosen und Engländern in Begleitung der Truppen sinden, mehr zum Nußen der Heersührer und der vornehmsten Kriegsbedienten, als zur Besorgung der Lazarethe verzpsichtet waren. Ihre Zahl war zu gering für die ganze Armee, und da sie Gesangene und Beute machen dur sein, auch, gleich den Rittern, Bogenschüßen mitbrinzen mussten; so scheinen sie selbst mitgesochten zu hazben \*).

Gewiss aber würden sich nun bei dem allmählig immer helleren Lichte der Aufklärung unter dem
Schutze edler Fürsten auch die medizinisch chirurgischen
Studien einiger Begründung und Erweiterung erfreut
haben, hätte der grässliche 30jährige Krieg in Deutschland nicht auch in den Wissenschaften so viele Zerrüttungen angerichtet und abergläubische Gespensterfurcht
immer noch Abneigung vor der Anatomie erregt. Am
treuesten schildert der berühmte Purmann (s. weiter
unten) den Zustand der Chirurgie zu seiner Zeit in solgender Stelle: "Wollte Gott, wir müssten von Deutschland nicht das Widerspiel sagen und bekennen (hinsichtlich
des Flors dieser Wissenschaft bei den Ausländern); es ist
aber leider allzuwahr, der größte Theil bekümmert sich
wenig um die Anatomie und Chirurgie, wenn sie nur die

<sup>\*)</sup> Moehsen Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg S. 288 f.

Putzässte bedienen, das Har à la mode schneiden und den Vart recht rasiren und aufsetzen können, so ist es schon genug; haben sie etliche Varbirossizinen durchlaufen, einige große Städte besehen, ist es noch viel mehr; etliche wagen sich noch etwas und fahren mit nach Vatavia und Indien, oder gar nach Grönland, damit sie einen Wallsisch oder den Thran kochen sehen; aber wozu dient alles dieses und was lernt ein Chirurgus dassselbst?"

Unter dem großen Kurfürsten \*) waren in seinen Landen beim Arzneiwesen so höchst gefährliche Misse bräuche eingerissen, "daß oft Gesundheit und Leben der Unterthanen durch die Apotheter, Barbirer und Chirursgen gefährdet wurde." Daher achtete es seine landesz väterliche Sorgsalt für heilsam, mittelst Medizinaledikztes vom 12ten November alten Stils 1685 ein Kurzfürstliches Collegium medicum \*\*) aus einem Dekan und 6 andern Mitgliedern unter Oberdirekzion des Etatsz

<sup>\*)</sup> Als während seiner Regierung gekräuselte Hare und Perücken in der Mark Mode wurden, so gaben sich viele Bars birer mehr damit, als mit der Chirurgie ab, bis 1716 die Perückenmacher zünftig wurden.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Mylius Gorp. Constitt. march. 5r. Theil, 4te Abtheilung, S. 11 ff. Das hier angeführte Medizinaledikt ist zur Bezeichnung des Kulturzustandes in der Mark Brandenburg überhaupt, wie des Arzneiwesens insbesondere, nicht uninteressant, namentlich auch der darin vorkommende Besehl, daß "die Operatores, Okulisten, Stein = und Bruchschneider, Zahnbrecher 2c., ohne vorgegangene Examinazion des Coll. Med. und über vier Tage in den Jahrmärkten nicht seil haben sollen."

ministers v. Spanheim in Berlin zu errichten, um jenen Missbräuchen durch treue Wachsamkeit über das gesammte Arzneiwesen im Lande zu steuern.

Friedrich III. bestätigte jenes Medizinaledift nicht nur 1690, sondern fügte den 30sten August 1693 eine neue Medizinal: und Apothekerordnung hinzu; nachdem er schon im Jahre 1692 den 26sten Mai den wirklichen Geheimen Etatsrath Ezechiel v. Spanheim zum Prafidenten des Medizinischen Rollegiums ernannt hatte. - 1695 hatte das Collegium medicum schon, außer dem Defan und den 6 Mitgliedern, noch 2 Uffessoren, und zu Prenzlow, Salzwedel, Perleberg, Landsberg an der Warthe und Konigsberg in der Neumark in den Physis Adjunkten, welche von dem Zustande des Medizinalwesens in ihren Provinzen Bericht erstatten, und die erhaltenen Aufträge ausrichten mussten. Und boch findet sich noch von diesem ersten Preußischen Konige eine Verordnung, welche die Scharfrichter, bloß weit fie Scharfrichter waren, fur tuchtig erklart, Beinbruche gu kuriren. Dies ward ihnen durch ein besonderes Meskript vom 29sten Oktober des Jahres 1708 erlaubt, und das Restript in ber offentlichen Sammlung ber Gefege gedruckt \*), damit sich jedermann danach achte.

Wir haben diese wenigen Züge, obgleich nicht wes fentlich zu unserm Gegenstande gehörig, doch mit auf-

<sup>\*)</sup> Mylius Corpus Const. March. Thl. 5, Abthl. 4, Kap. 1, S. 277. — Merkwürdige hieher gehörige Beläge finden sich sogar noch in der General-Medizinal-Ordnung für Schlessien und die Grafschaft Glatz vom Jahre 1744.

nehmen zu mussen geglaubt, um das allmählige Lichtwerden in den Medizinal-Angelegenheiten des Vaterlandes sür unsern Behuf erklären zu können. Von
nun an schreitet die gute Sache — wenn auch langsam
und theilweise nur — doch ungehindert weiter; namentlich erfreut sich die Militärchirurgie eines Schwunges, der, gegen die früheren Zeiten der Nacht und des
Aberglaubens, fast riesenhaft scheint, wiewohl aber
auch in diesem Stücke noch so gar wenig vorgearbeitet
war.

Alls den eigentlichen Unfanger aller jest bestehenden trefflichen Einrichtungen für das Medizinalwesen, besonders auch in der Armee, verehren wir den in seiner Art und fur seine Zeit ungemein ausgezeichneten und würdigen König Friedrich Wilhelm I., der seine ganze sorgsame Regierung hindurch, auf den Rath des sehr verdienstvollen Leib = und General = Chirurgus Dr. Holzendorf, an der Verbefferung der Militar= Medizinal = Angelegenheiten arbeitete. 1713 ließ der Ronig auf Holzendorf's Vorschlag durch den Hofund Leibmedikus und Assessor bes Collegii medici Christian Maximilian Spener, Die Anatomies fammer (in dem Eck-Pavillon der Nord- und Westseite des Marstalls) anlegen und einrichten (wodurch Holzendorf zugleich die erft im Jahre 1700 gestiftete Sozietat der Wissenschaften vor dem Untergange rettete \*). Spener fagt bei dieser Gelegenheit in

<sup>\*)</sup> Beschreibung der Königl. Residenzstädte Berlin und Potsdam. 3te Auft. 2r. Vd. 1786, S. 703 f.; vergleiche auch

einem Programm vom 28sten November "über den Nußen der Anatomie" der König habe verordnet, daß ein bequemes theatrum Anatomicum mit allem Zubehör aufgerichtet, und in solchem mehrmalen des Jahres öffentliche Demonstrationes in Deutscher Sprache gehalten werden sollen; und fügt hinzu "wie wir denn nun zum ersten Male aus solcher Königlichen Gnade ein männliches Subjectum auf solchem sehen und unser theatrum einweihen können."

Zugleich ward ein kurzer Entwurf der anatomischen Uebungen ausgegeben, wie solche in ihrer Ordnung damals sollten gehalten werden.

Im folgenden Jahre (1714) kündigte Spener aufs Neue dergleichen Demonstrationes an und that solches dis 1719, wo die Einrichtung des anatomischen Theaters eigentlich erst vollständig geworden und zu wirklicher Reife gediehen ist. Die Uebungen auf demsselben sind seitdem ununterbrochen gehalten worden \*). Ihres Ruzens wegen ward diese Anstalt 1724 in ein

Histoire de l'Académie Royale des sciences et des belles lettres de Berlin. Berlin 1746, S. 6 f.; besonders Jablonski's und Holzendorf's Briefwechsel (handschriftlich) und die un= ten in der Beilage A. abgedruckten drei Kabinetsordres Friesdrich Wilhelm's I.

<sup>\*)</sup> Das wegen des Theatri Anatomici 1719 erschienene erste Reglement siehe in Mylii corpus Constit. Marchic. Thl. 5, Abthl. 4, S. 207 sf.

Collegium medico-chirurgicum verwandelt \*).

Den ersten Platz unter den größeren Instituten zur Bildung geschickter Heilkünstler verdient die in der Ueberschrift genannte Anstalt zu Berlin, die erste ihrer Art in ganz Deutschland, welche die rühmliche Bestimmung hatte: Mediko-Chirurgen, das ist vollskändige Aerzte zu bilden, wie sie für das platte Land und bei dem Heere durchaus nöthig sind.

Sie wurde durch des unvergesslichen Leib: und General: Chirurgus Dr. Holzendorf's \*\*) Bemühen, wie der Schluss der Inschrift lautet: "in exercitus populique salutem, civium hospitumque commodum" gegründet.

Erst 7, dann 9 Professoren hielten öffentliche Vorlesungen (die Privatvorlesungen wurden besonders bezahlt). Viele Ausländer kamen seitdem nach Berlin; denn die neue Anstalt hatte anatomische Präparate, chi-

<sup>\*)</sup> S. Rüster's altes und neues Berlin. Thl. III. pag. 176. Die vollständige, noch auf dem Theatrum Anatomicum vorhandene Inschrift lautet: Fridericus Wilhelmus, Rex Borussiae et Elector Brandenburgensis, Theatrum hoc anatomicum A. MDCCXIII. sundavit, et Collegio Prosessorum medicochirurgico A. MDCCXXIV. stabilivit, continuo artis exercitio abundantiae subjectorum prospexit, in exercitus populique salutem, civium hospitumque commodum.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Beilage B.

rurgische und physikalische Instrumente und eine Bib: liothek\*); auch erhielt sie aus den Armen:, Arbeits: und Krankenhäusern, so wie an den Selbstmördern hinlängliche Leichnahme.

So gedieh die gesammte Arzneikunst \*\*), besonders für das benöthigte Feldpersonale, bedeutend. Mur im Heere gediente Wundarzte durften im Zivil angestellt werden \*\*\*). Denn, das medizinisch : chirurgische Kollegium musste, der Königl. Verordnung zufolge, "acht junge Kompagnie-Chirurgen der Garde, von gutem Naturel und von gehöriger Fähigkeit, in besondere Aufsicht nehmen, damit sie die Kollegia der Professoren über alle Theile der Medizin und Chirurgie fleißig besuchen und sich in diesen Wissenschafren bestmöglichst perfekzioniren möchten." Jeder von diesen Pensionarchirurgen erhielt jährlich 100 Thas Ier, und aus ihnen wurden, wie die Prufungen und die Proben auf dem theatrum anatomicum bewiesen, tuchtige Regimentschirurgen. Das Praktische lernten sie in dem Charitefrankenhause, wo Ein Pensionarchirurgus die innern, und einer die außern Rranken unter ei-

nem

<sup>----</sup>

<sup>\*)</sup> Professor Schaarschmidt's Verzeichniss der bei dem anatomischen Theater zu Berlin befindlichen Merkwürdigkeiten. Berlin 1750.

<sup>\*\*)</sup> De Theatri Berolinensis utilitate in ben Actis Medicorum Berolinensum Dec. II. Vol. VII. p. 8. — Rufter 1. c. p. 175.

<sup>\*\*\*)</sup> Medizinalordnung von 1725 pag. 20 u. 49.

nem Professor der Medizin und unter einem Professor der Chirurgie versah, Mittwochs und Sonnabends hins ausging und ordinirte und unter dem Professor der Chirurgie öffentlich zur Uebung die mehresten Operazios nen versichtete. Dann versah einer von ihnen das Insvalidenhaus zu Berlin, und der älteste den Hofstat zu Potsdam. Auf Vorstellung des Generals Chirurgus Schmucker ward die Zahl der Pensionärchirurgen durch eine Kabinetsordre vom 11ten Dezember 1777 bis auf 12 vermehrt, späterhin bis auf 16 \*).

Auch unser Charitekrankenhaus verdankt dem uners müdlichen Eifer Friedrich Wilhelm's I. sein Entsstehen und seine erste treffliche, menschenfreundliche Einzrichtung.

Schon sein Bater, Friedrich I. König, ließ 1710, als die damals herrschende Pest ihre wüthende Ansteckung bereits dis Prenzlow ausgedehnt hatte, ihr weiteres Vordringen zu hemmen, nütliche Anstalten treffen. Als das Uebel gedämpst war, sollte aus dem von ihm dazu nordwestlich von der Stadt gegründeten Gebäude ein Hospital und Arbeitshaus werden. Aber noch ehe dies ausgesührt werden konnte, kam Friesdrich Wilhelm I. (1713 den 25sten Februar) zur Regierung, welcher aus diesen Anlagen ein Garnisonstrankenhaus bilden, dasür aber auf der Friedrichsstadt ein Armenhaus bauen wollte. Doch verordnete der

<sup>\*)</sup> Da 1806 alle Pensionärchirurgen eingingen, und im Jahre 1809 nur 12 wieder ernannt wurden, so sehlen gegenwärs tig eigentlich noch vier.

König (den 18ten November 1726), auf Vorschlag des Armenwundarztes Christian Sottsried Habers maaß, dies Haus zu einer Uebungsschule für praktische Aerzte und Wundärzte einzurichten: "damit die Pensionärs und Unterchirurgen auch praktisch zu gesschickten Aerzten für die Armee gebildet, und die armen Kranken und gebrechlichen Leute, sowohl von der Armee als von der Bürgerschaft allda sollten aufgenommen, verpsleget und bestmöglichst kuriret werden."

So entstand ein allgemeines Krankenhaus für die Residenzstädte, welchem Werke christlicher Liebe der gnäsdige König selbst (1727) den Namen Charité gab, dieselbe auch unter Direkzion des geheimen Etatssund Kriegsministers von Katsch so erweitern und mit den nöthigen Wirthschaftsgebäuden versehen ließ, wie sie bis 1785 geblieben ist, in welchem Jahre Friedrich II. an der Seite nach dem Invalidenhause, nach Ungers Zeichnung von demselben einen Flügel andauen ließ, und damit den Ansang der setzigen großen Erweiterung dieses segensreichen Gebäudes machte.

Bis zur Charitestistung hatten Gebrechliche und Kranke, auf ein Zeugniss ihrer Dürftigkeit und ihres Unvermögens, monatlich ein kleines Almosen aus der Armenkasse erhalten; Kranke wurden, nach Besinden, an einen Arzt oder Wundarzt zur heilung verwiesen. Sobald nun der König Friedrich Wilhelm I. dieschleunige Einrichtung der Charite ernstlich anbesohlen hatte; so wurden sosort im Ansange des Jahres 1727 gleich über 300 Hülfsbedürftige, theils Kranke aus den hiesigen Armenhäusern und Spitälern, theils die hülsso-

seichsam privilegirten Straßenbettler, in die verschies denen Zimmer der Charite vertheilt, und zwar die uns vermögenden Alten auf den untern Stock (das Hospistal), die wirklich Kranken in den obern (das Lazareth).
— Mit ansteckenden Krankheiten Behaftete (Ruhrkranke, Flecksieberkranke, Kräßige, Venerische) kamen in den dritten Stock des einen Flügels. Für die Operazionen ward ein eigner Sal eingerichtet.

Die Inspekzion befam der hiefige Amtschirurgus Christian Gottfried Sabermaag, dem auch Ordnung und Speisung aufgetragen war. Außerdem wurden ein Schreiber, ein hausbater, in allen Stuben Aufwärter und Leute zur Nachtwache angestellt. Und da, außer der Hauptabsicht (Genesung nothdurftiger Rranken), die Studirenden des Coll. med. - chir., namentlich zum Rußen des Königlichen Kriegsheeres besonders zur Praxis sorgsam angeleitet werden sollten: so mufften immer einige junge Chirurgen, beren nachste Bestimmung war als Compagniechirurgen in die Armee zu treten, im Charitefrankenhause wohnen. Die Dberaufsicht führte der Geheime Etats ; und Rriegsminister v. Ratsch; unter ihm dirigirte der Seheime Rath von der Generaldomanenrechenkammer Johann heinrich Piper das hospital\*); die Direkzion des Laza:

<sup>\*)</sup> Als in der Nacht vom Isten zum Zten September 1798 das Irrenhaus in der Krausenstraße zu Berlin abbrannte und darauf verfügt wurde, daß die Geisteskranken kunftig auch in die Charite aufgenommen werden sollten; so wurde auf des Koe

reths, also des eigentlichen Krankenhauses, aber sührten unter dem würdigen und rastlosen Dr. Holzendorf...a) der Feldmedikus Dr. Johann The odor Eller, Prosessor beim Collegio Medico-Chirur. und Mitglied der Akademie der Wissenschaften und b) Sabriel Senff, Prosessor der Chirurgie beim Coll. Med.-Chir. und Regimentsfeldscheer beim Corps de Gensd'armes...\*)

So stand es mit dem Medizinalwesen im Preußischen, als der unsterbliche Friedrich II. den Thron bestieg. Gegen die früheren Zeiten der Barbarei war bereits viel geschehen; aber immer noch hatte man nur die ersten Schritte gethan. Theilweise mur war dem Bedürsnisse des Landes abgeholsen; und schon im erssten Schlesischen Kriege fühlte der Monarch einen dringenden Mangel an würdigen Feldärzten in gehöriger Zahl, so daß seine Sorgen eifrigst dahin gingen, dem Uebel abzuhelsen. Die bestehenden Lehranstalten wurden mit tüchtigen Männern besetzt, die zukünstigen Resgimentsärzte für ihre bessere Bildung nach Paris \*\*) und

and the state of t

nigs Maseståt Befehl vom 27sten Oktober 1798 das Hospital der Altersschwachen in der Stady (im Neuen Hospital an der Waisfenbrücke) untergebracht.

<sup>\*\*)</sup> Der große König kannte also nicht nur den Mangel und das Bedürfniss in seiner Armee und in seinen Landen;

Strasburg gefandt; ja der König ließ 1743 durch den General Grafen von Rottenburg wohlmeinend zwölf Wundarzte aus Frankreich kommen, von denen die beiden ältesten, Maitres genannt, 1000 Thaler, die übrigen, Compagnons, 300 Thaler Gehalt bekamen. Sie sollten im Felde unter Aufsicht des ersten Generalchirurgus bei den Lazarethen dienen; im Frieden waren sie außer aller Thätigkeit, zogen indest sorte während ihr ganzes Gehalt. Aber des Königs gnädige Absicht sah den gewünschten Erfolg nicht, die Französschen Chirurgen starben aus, und ihre Verrichtungen gingen wieder an Deutsche Wundarzte über.

Wer den Zustand des Preußischen Militär-Medizinalwesens in seinem ganzen Umfange genau kennen lernen will und seine Beschaffenheit in den vier Kriegen unter Friedrich II., den verweisen wir auf dieses Fürsten eigene hinterlassenen Werke, auf seine Unterredung mit dem Ritter von Zimmermann und auf des Dr. Frize allbekannte Schrift \*), so wie auf

sondern er wusste auch, wo es mit der Chirurgie besser stand. Was die Sorge der Regierung in Frankreich aus der auch dort sehr tief gesunkenen Wundarzneikunst gemacht, und was zur Blüte derselben besonders die (1731 gestistete) Königl. Parissische Akademie der Chirurgie (unter Marechal und de la Penronie) rühmlichst beigetragen habe, ist ans den "Abhandlungen" derselben (1. Band 1743, 2. B. 1752) bekannt genug.

<sup>\*)</sup> Das Königl. Preuß. Feldlazareth nach seiner medizinalund dkonomischen Verfassung, der zweiten Armee, im Kriege

dessen Unterredung mit dem großen Könige; auch auf Theden's Unterricht für Unterwundärzte bei Armeen (1778), worin umständliche Nachrichten von dem elens den Zustande der Wundarzneikunst bei der Königlichen Armee ertheilt werden.

Woher aber, wird man fragen, kamen denn, nach allen den unläugbar trefslichen Unstalten zur medizinischchirurgischen Bildung so ungeheure Uebelstände?

Gene Lehranstalten belebte ein mahrhaft wissens Schaftlicher Geist, und ihre trefflichen Bemühungen sind vielseitig und ruhmlichst von dem gedeihlichsten Erfolge begleitet und zum Theil segensreich empfunden wie gepriesen worden. Aber das heer erfreute sich dieser uns Schätbaren Saten darum minder reichlich, weil einmal Die Zahl der Pensionarchirurgen, zumal fur die Bedurfnisse der langen Schlesischen Kriege viel zu unbedeutend war. Undrerseits aber kamen die jungen Manner viel zu unvorbereitet an die Vorlesungen und Uebungen. Erst wanderten die angehenden Chirurgen in die Barbirstuben. Nur die guten Verordnungen wohlthätiger Fürsten konnten sie daselbst vor der gange lichen Rohheit bewahren. Der gewinnsüchtige Lehrherr, der selbst keine Gelegenheit zur Bildung gehabt hatte, machte sich mit seinem Lehrlinge wenig Muhe: ben er nutte, so gut er konnte, und den das Umt aufnahm, ohne daß jemand über Schul. und Sprachkenntniffe

von 1778 und 1779, und dessen Mängel, aus Dokumenten ers wiesen. Leipz. 1780.

eine Prufung mit ihm gehalten hatte. Drei Jahre verftrichen \*) nun beim Bartpupen, Aderlassen, Pflasterstreichen, und, ohne genugsame Erweise, ob er auch nur in den Anfangsgrunden der chirurgischen Runft geschickt sei, ward der Lehrling losgesprochen. Eben so nahmen die Regimentschirurgen Lehrlinge an, und nutten freilich (wozu indest wenig gehörte) mehr, als die Amtschirurgen. Allein die Bedurfnisse des Landes und des Heeres waren dadurch immer noch nicht genugsam und sicher berathen. Wie groß konnte auf diesem Wege die Zahl der am Ende tüchtigen Land: und Feld: wundarzte fein, wie muhfam mufften die oberften Behörden die Stellen der Pensionarchirurgen besetzen, und wie sauer, und mit fast unübersteiglichen Schwierigkeis ten fampfend mussten diese wieder, wenn es an die Wissenschaft und Runft in hoherer Bedeutung ging, zu ringen haben, um genügende Früchte zu gewinnen, um mit Ehren die Uemter zu bekleiden, welche König und Vorgesetzte ihnen anzuvertrauen genothigt waren! Zwar bildete die lange Erfahrung im Felde manchen wackern Mann, und es werden aus den geschilderten dunkeln Zeiten manche Ehrenmanner ewig in der Geschichte jener Heldentage wurdig mitgepriesen werden \*\*). Aber im Allgemeinen steht es fest, durch des großen Ros nigs wie durch seiner Zeitgenossen Klage und durch

<sup>\*)</sup> s. Theden's Unterricht 2c. S. 1 der Vorrede ff. 3te Aufl. 1782.

<sup>\*\*)</sup> Schmucker, Bilguer, Theden.

ben gangen Bilbungsgang leicht erklärlich und unums stöflich gewiss, daß an dem gesammten Preußischen Razionalruhme, ber in fast allen Stucken zu jener Zeit Muster und Feuereifer erzeugte, das Feldheilwesen im Ganzen keinen eben ausgezeichneten Rang einnimmt. Fügt man zu dem Allen noch den Umstand, daß die innere und die außere Heilkunde auf eine unnatürliche Beise, zum größten Schaden, getrennt waren, daß aus Eifersucht und Trägheit Chirurg und Medikus oft ben leidenden Streiter von sich wiesen; so wird es zu begreifen nicht schwer fallen, wie diejenigen Feldwundarzte, welche damals in Nacht und Mühe durch rastlosen Fleiß, wie durch helleren, regsameren Geist hindurch zum Lichte brangen und hulfreiche Trofter der leidenden Menschheit wurden, wie diese, sage ich, von dem alle gemeinen Elende jener Zeit durchdrungen, schon fruh eine durchgreifende Verbesserung wünschten. Diese ausgezeichneten Manner breiteten indest, so lange das Uebel nicht an der Wurzel gehoben werden konnte, durch ihre personliche Tuchtigkeit Nachahmung, Lust und Liebe zur Runft und Wissenschaft um sich her aus.

Nach und nach entstanden in verschiedenen Gegensten (aus dem Drange des Bedürfnisses) ähnliche Unsstalten, wie das Collegium Medico-Chirurgicum in Berslin: so im September 1748 durch den Generalstabs. Medikus Dr. Pitschel das Collegium Medico-Chirurgicum zu Dresden; vorzüglich rühmenswerth unter Joseph II. die den 5 ten April 1786 gestistete Kaiserlich. Königliche medizinisch schirurgische Josephs. Abademie durch von Brambilla zu Wien, veranlasst durch den

Baierschen Erbfolgekrieg, mit welcher ber unvergestliche Raifer eine medizinisch = chirurgische Lehranstalt verband, und sie reichlich mit allen hulfsmitteln versah und mit ihr ein sehr ansehnliches, wohleingerichtetes Hospital vereinigte; 1785 eine Königl. Chirurgische Akademie zu Ropenhagen, heer und Flotte mit tuchtigen Wundarzten ju versorgen; und beinahe um diefelbe Zeit, burch bie große Catharina gestiftet, die Raiferl. medizinisch=chirur= gische Militar: Schule zu St. Petersburg, welche unter unmittelbarem Schutze der Raiserinn stand, eingerichtet von v. Mohrenheim. Aber alle vier genannte Institute, (die Petersburger Schule ift erft in den neuesten Zeiten durch Wylie's einsichtsvolle Bemühungen bedeutend geworden), bezweckten vorzüglich hohere Chirurgie nur, in sofern sie der Medizin bedarf. Vorkenntnisse und Auswahl der Studirenden war eben nicht forgfältig. Goviel also auch auf ihre Erhaltung gewandt wurde, grundliche Heilkunftler im gangen, großen Sinne des Wortes konnten sie nicht bilden, eben so wenig also auch ben Unterschied zwischen Chirurg und Medikus heben. In jener Verfassung konnten sie kaum etwas halbes erreichen; und, trot alles Haders, die alte Feindschaft nicht bampfen, welche zwischen Chirurgen und Medizinern eine Scheidewand jog, obgleich Purmann \*), Bei:

<sup>\*)</sup> Matthias Gottfried Purmann, geb. zu Lüben in Schlessen 1648, gest. 1711 zu Breslau. Er hatte seine Kunst nach Art der gemeinen Barbirgesellen in Glogau erlernt, ward, nachdem er bei einigen Chirurgen kondizionirt hatte, 1674 Brandenburgischer Compagniechirurgus und, 1677 Regimentschirurgus; machte in

ster, \*\*) Platner, Richter, Siebold, Henkel, Theden, Voitus, Mursinna und andere berühmte Männer \*\*\*) in der That und Wahrheit die Wissensschaft wie die Kunst in ihrem ganzen Umfange als Ziel ergriffen hatten.

Erst das medizinisch schirurgische Rantonalinstitut zu Zürich (für Landärzte) — gestiftet 1782 durch den 1811 verstorbenen Professor und Ranonikus Dr. Joshann Heinrich Rahn —, und die chirurgische Pepisniere zu Berlin, für Medikochirurgen zunächst beim Königlichen Krieges Heere, setzen sich ein edleres Ziel, und, was zunächst darzuthun Hauptausgabe dieses Verssuchs ist, besonders die letztere, ist bei einem ruhisgen, rastlosen Eiser unter der fast viertelhundertjährigen

beiden Eigenschaften sechs Feldzüge während des Schwedischen Ariezges in Pommern mit und fand hier Gelegenheit sehr viele chizurgische Operazionen (die Trepanazion vierzigmal) zu verzichten. 1679 nahm er seinen Abschied, ließ sich in Halberstadt als Stadtchirurgus nieder und that dieser Stadt mährend der Pest, die 1680 und 81 anderthalb Jahre darin wüthete, große Dienste. Seine Bemühungen waren so ausgezeichnet, daß er, als er 1683 nach Breslau sich als Chirurgus und Stadt-Arzt begab, versprechen musste, nach Berlin zu kommen, wenn daselbst die Vest ausbrechen sollte. Die während der Pest gesammelten Ersahrungen gaben Purmann Veranlassung, 1683 seinen "Auserichtigen und erfahrungen gebenheit Beobachtungen und Ersahrungen immer nicht unwichtig bleiben wird.

<sup>\*\*)</sup> Geboren 1683 zu Frankfurt a. M. — Professor in Helmstädt, gestorben 1758.

<sup>\*\*\*)</sup> Von Ausländern wollen wir bloß John Hunter, Rasvaton, Perzy und J. D. Larren erwähnen.

Aegide ihres würdigen Stifters, allen außern Stürmen und Anfeindungen bloß mit immer verdoppeltem Eifer entgegen getreten.

Aber, es kostete viele Mühe, ehe die Stiftung wirklich zu Stande kam, noch größere, daß sie sich erhielt. Ihre Geschichte aber ist ein bleibender Ehrentempel für den Gründer, ein ruhmvolles Zeugniss für Ihre Obern und Lehrer.

Indess, noch war die Zeit nicht erschienen, wo ohne Weiteres die Ergänzung nach den Wünschen sich im Militärsanitätswesen hätte gestalten können. Noch lag eine lange Zeit mit einer schweren Prüfung dazwischen, und beglaubigte immer mehr die dringenden Forderunzgen an neue Mittel.

Der Feldzug gegen Frankreich im Jahre 1792 erstchien. Das Unglück der tapfern Streiter unter quaslenden Seuchen offenbarte nur zu sehr die Unzulänglichsteit der für das Sesundheitswohl bestellten Beamten. Doch begeisterte die Größe der Noth damals, zu unsmöglich geachteten Unstrengungen. Jeglicher bot die äußersten Kräfte auf, zunächst für den Augenblick helssend, dem Leiden zu steuern. Görcke's Einrichtung des Feldambulants \*) in Frankfurt a. M. (1793) ist theils in zu rühmlichem Andenken, theils zu entlegen von unserm eigentlichen Plane, als daß wir weitläuftiger hier grade darüber unsre dankbare Bewunderung aussssprechen dürften. Wahre Menschenfreunde und Wohls

<sup>\*)</sup> Gorcke's funfzigjahrige Dienstjubelfeier S. 76 f.

thater ihres Geschlechtes bleiben nie bei der kleinen Spanne ihres Daseins stehen. Der augenblicklichen Lins derung muss durch ihre beharrliche Kraft, durch ihre sich selbst verläugnende Begeisterung Rettung und Hülfe für Immer folgen.

Görcke hatte in den fliegenden Feldlazarethen dem bedrängten Heere auf der Stelle Segen bereitet. Aber er wollte diese Wohlthat auch sichern den kommenden Geschlechtern durch die in seinem Geiste herangebildete Jugend, und durch nochmalige Handanlegung an das unter Friedrich Wilhelm I. durch den unsterblichen Holzen dorf begonnene Werk. Dreierlei musste hinzustreten, um für alle Zeit das Heer würdig mit durchaus wacker gebildeten Medikochirurgen, wie sie im Felde einzig brauchbar sind \*), hinreichend zu versorgen:

1) Bessere vorbereitende Bildung derer, die sich bei Mangel und Armuth dem ehrenvollen Berufe von Feldärzten weihen.

<sup>\*) 1)</sup> Ueber die Vereinigung der Medizin mit der Chirurgie. Eine Nede gehalten am 15 ten Stiftungstage der König= lichen medizinisch= chirurgischen Pépiniere v. Mursinna 1809.

<sup>2)</sup> Ueber die Nothwendigkeit der Medikochirurgen bei den Armeen. Siehe Rust in seinem Magazin für die gesammte Heilkunde 4ter Band. 1tes Heft. Berlin 1818 S. 1. sf. Vergleiche auch besonders:

<sup>3)</sup> Beantwortung der aufgegebenen Fragen: "Ist es noth= wendig und ist es möglich, beide Theile der Heilfunst, die Medizin und die Chirurgie, sowohl in ihrer Erlernung als Ausübung wieder zu vereinigen?" und "Welches wa=

- 2) Entfernung der unfreien ehemaligen Behandlung und
- 3) Volle Gelegenheit, die angehenden Feldärzte mit der medikochirurgischen Wissenschaft und Kunst alls seitig und vollkommen vertraut zu machen.

Dies führte den verehrten Patrioten auf den Gestanken zur Stiftung einer wissenschaftlichen Unstalt, wie gegenwärtig das Königliche medizinischs chirurgische Friedsrichs Wilhelms. Institut ist.

Da ihre historische Darstellung unser diesmaliger Hauptzweck ist, so verweilen wir gleich von Anfange an långer bei Erzählung ihres Werdens und Entstehens, um darzuthun, wie durch Kampf und Noth jedes Gute sich zum vollen Tageslichte hindurcharbeitet; aber sest wurzelt und unerschüttert daskehet, wenn der schöpferissche Seist ein edler Funke, werth der Unsterblichkeit war.

ren die Ursachen ihrer Trennung, und welches sind die Mittel ihrer Vereinigung?" v. Dr. Stoll. Gießen 1800. Jene Frage war von der Kurfürstl. Akademie nühlicher Wissenschaften zu Erfurt 1797 zur Preisbewerbung aufgesstellt worden. Darauf erschienen 14 Abhandlungen als Antworten, von denen der einzigen gegen die genannte Vereinigung sprechenden von Dr. Jugler, der Preis zuerkannt wurde. Stoll scheint indest den ganzen Gezgenstand am Genügendsten und Gründlichsten aufgefasst und erörtert zu haben.

<sup>4)</sup> Noch machen wir auf einen kleinen, aber gediegenen Auffah: chirurgus castronsis, in Bernstein's chir. Wörterbuche N. A. 1818, aufmerksam.

Der Französische Feldzug ging (1795) zu Enbe. Gorcke hatte das schone Bewusstsein nicht nur, Ausge= zeichnetes mit seltener Begeisterung geschaffen zu haben, sondern auch den herzog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig : Luneburg und den Feld: marschall von Möllendorf, wie das ganze heer stets mit der gesammten Militar : Chirurgie: mit Wartung und Wiederherstellung der Kranken, auch mit den Lazarethan= stalten durchaus zufrieden zu wissen. "Wie aber, dachte er, weiterschauend in seinem Sinne, wenn nun ber Friede erfolgt, wie steht es dann um deinen Wunsch fur die Beibehaltung, vorläufig wenigstens einer dirurgischen Pepiniere? — Durch einen dreijahrigen Feldzug find viele gute Leute doch praktisch nothdurftig herangebildet, beren Erhaltung dem State fur bas heer im Fall eis nes neuen Krieges sehr nutlich werden konnte. Wie traurig, wenn man solche bewährte Leute, wie sonst, perabschiedete, ins Ausland gehen ließe und dereinst für die Regimenter wieder ganz rohe Leute annehmen muffte; wie trefflich dagegen, wenn jenen an der That im Felde ju Erfahrungen gelangten Junglingen und Mannern Belegenheit wurde, theoretisch und praktisch ihre Studien fortzuseten!" Unter solchen Betrachtungen, die theilweise auch in Gorcke's fruheren wissenschaftlichen Reisen \*) ihren guten Grund hatten, war er, von dem damaligen Oberchirurgus Voltzfe begleitet, und in Allem treu und kräftig unterstütt, im April 1795 aus dem beendigten

<sup>\*)</sup> Gorce's funftigjahrige Dienstjubelfeier S. 59 - 68.

Feldzuge heimkehrend in Preußisch-Minden angelangt, von wo er den 28 ten April in das Hauptquartier nach Osnabrück reiste, um seine Plane dem General: Feld; Marschall von Möllendorf mitzutheilen.

Uneigennützige Absichten zum Wohl des Nächsten werden nie verkannt, beharrliche Empfehlung derselben lässt sie endlich doch, über alle Schwierigkeiten hindurch, die sicherste und schönste Erfüllung sehen.

Der ruhmgefrönte Feldherr hatte aus den Kriegen unter Friedrich dem II. und aus der Vergleichung mit der Krankenpstege in den vorigen und jezigen Zeizten zu genaue Erfahrungen, als daß so menschenbeglükzkende Vorschläge nicht die günstigste Aufnahme bei ihm håtten sinden sollen. Sütig und wohlwollend ging er ein in Sörcke's Absichten und forderte eine aussühreliche schriftliche Varstellung seiner Sedanken, welche auch, ohne Zaudern, den sten Juni 1795 schon, von Preußisch-Minden aus, erfolgte. Görcke äußerte in derselben hauptsächlich Folgendes:

- 1) Seine Erfahrung, besonders während der drei letzten Jahre, habe ihn gelehrt, wie hochnöthig das medizinisch-chirurgische Personale für das Gesundheitswohl des Heeres sei.
- 2) In der zu Osnabrück gedruckten vortrefslichen Rede eines Preußischen Offiziers (wahrscheinlich des Masjors von Phull) an die Preußische Armee, vom 14ten Mai 1795, sei eine schöne Stelle: "Es ist Friede, Kameraden; lasst uns aber den Krieg nie aus den Augen verlieren! Wir sind Soldaten; daher sei unser ganzes Leben entweder dem Kriege,

- 3) Die üblen Nachreden von der tadelhaften Lazarethe verfassung im 7jährigen Ariege\*\*) wie in andern Feldzügen vorher, durch besondere Schriften und durch des großen Friedrich's eigene Aeusserungen im Sespräche mit dem Ritter von Zimmersmann, wie mit dem Dr. Frize allgemein bestannt, seien ein Grund mehr, Alles zu thun das Elend des franken und verwundeten Soldaten zu lindern. Wie sehr aber auch dieses und das eigene Ehrgefühl und die menschenfreundlichste Pflichttreue jeden wackern Arzt der Armee angespornt habe, bei dürstigen Versassungen und Hülfsmitteln das Aeussserste zu nüßen, so könne er (Görcke)
- 4) doch nie ohne Wehmuth daran denken, wie großes Elend er oft im Felde, namentlich bei La Lune gesehen, obgleich, wie es mit dem Preußischen Lazarethwesen beim Ausbruche des Krieges (1792) gestanden, und welche Verbesserungen bei demselz ben seit der Zeit Statt gehabt, das ganze Kriegsz

heer

<sup>\*)</sup> S. Beilage C.

<sup>\*)</sup> G. Beilage D. ...

heer bezeuge und die Deputazion des hohen Oberstriegskollegiums, besonders der Major v. Suionsneau, der Oberst, General = Adjutant und nachherige General = Lieutenant von Mansstein, der expedirende Sekretär bei der Depustazion des damaligen Oberkriegskollegiums, jetzige Kriegsrath Ludwig Phemel, denen, so wie der Mitwirkung des General-Lieutenants Grasen von der Schulenburg für die Stiftung des so unentbehrlichen Lazarethambulants und zur Versmehrung des Etats für die Lazarethverpstegung viel zu verdanken sei.

5) Nun aber brauche die mobile Preußische Armee bei ihrer dermaligen Größe (1795), außer den Genes ralchirurgen

116 Regimentschirurgen,

4 Oberstabschirurgen

30 Stahschirurgen,

16 Pensionarchirurgen,

54 Bataillonschirurgen,

10:358 Oberchirurgen, mid bereite in

1161 Kompagnies und Eskabronchirurgen,

600 Lazarethchirurgen und

117 Trainchinurgen; within air fram

:

None.

auch in den Festungen und größern Städten, wo Rekruten untersucht werden, noch Gouvernes mentschirurgen; — und diese große Menge von erforderlichen Chirurgen zu beschaffen, habe der Stat, außer dem Institute der 16 Pensionars chirurgen gar keine Quelle, wie namentlich der

Desterreichische Stat bereits eine Feldchirurgen. schule von 200 Zöglingen habe, aus welcher das Beer seinen nothwendigsten Bedarf befriedigen und die Feldhospitaler bei entstehendem Rriege mit tuch= tig gebilbeten Leuten versorgen konne. Wie nun des Königs Majeståt bereits zur Bildung der Herrn Offiziere Radettenhäuser, Die Ecole militaire, das Corps de Génie, auch Waisenhäuser zur Erziehung der Soldaten mit landesvåterlicher Sorge erhalte; eben so musse fortwährend zunächst für Wundarzte gesorgt werden, damit sie nicht, im Kall der Noth, aus allen Gegenden ohne Wahl zusammengerafft, sondern, wie der Soldat schon im Frieden in ihrer Kunst geubt, an ihre Pflicht gegewöhnt, zu Diensteifer, Ordnung, Rechtschaffenheit bei Zeiten gebildet, eine erlesene, dem Beere eine segensreiche Wohlthat werden.

6) bitte er (Gorcke), aus dem eben vorhandenen bewährten Personale für's Erste

lichen Gehaltes, in eine Pepiniere zu vereinigen, welche jährlich 6000 Athlr. kosten und deren Endzweck sein würde, daß die Zöglinge beständig in Berlin unter sorgsamer Aussicht und Leitung von drei Stabs und vier Oberchirurgen studiren, in der Charite, im Invalidenhause und in den andern Lazarethen praktisch angesührt werden, dann in die Regimenter vertheilt, auch im Lande (als Zivilanzte) angestellt werden könnten; bei jedem Ariege

aber, wie der Soldat, mit dem Feldlazareth zu ge-

Rührend ist der Schluss von dieser Görckeschen Vorstellung an den Feld = Marschall v. Möllendorf:

"Noch nie habe ich etwas für mich gebeten; jest aber, gnädigster Herr General » Feld » Marschall spreche ich zu dem Vater dieser Rheinarmee, zu einem Greise, den diese Armee verehrt, und mit innigstem Vertrauen liebt! Ewr. Erzellenz lege ich meine erste Bitte ans Herz; tragen Sie solche dem Vater des Landes, der ganzen Armee des Krieges vor. Ich bitte nicht für mich; ich bitte für die unglücklichen Verwundeten und Kranken, denen noch niemand seine Theilnahme, sein Mitleid versagte, sobald er ihre Noth kannte; ich bitte für das Vaterland, für das Heer, für den Vortheil des Königs selbst."

Der greise Feld Marschall von Möllendorf billigte den ganzen Plan und trug Görcken aus, mit Bezug auf diesen Beifall, an ein hohes Oberkriegskollegium
in Berlin zu schreiben und den ganzen Plan beizulegen;
welches gleich von Preußisch-Minden aus den 17ten
Juni 1795 geschah. Gleichzeitig ward allen hohen Personen bei Hofe und bei der Armee Görcke's Vorhaben
dringenost empsohlen, mit überall gleich glücklichem Erfolge, da von der einen Seite das Bedürsniss allgemein
bekannt und gefühlt, von der andern die Zweckmäßigkeit
der hülfreichen Maßregeln wohl eingesehen wurde: und
da es auch in den neu erworbenen Polnischen Besitzungen an Medizinalbeamten jeglicher Art ganz und gar
fehlte.

Auch des jetzigen Königs Majestät, damals noch Kronprinz, aus eigener Erfahrung mit Allem genau bekannt, erließ auf Görcke's Mittheilung folgende gnådige Antwort:

Mein lieber Herr Generalchirurgus Gorcke,

Es hat meinen ganzen Beifall, daß Sie nach Ihrem Schreiben vom 17ten Juni c., dem Oberkriegs Rollegio die Beibehaltung mehrerer von denen jest vorhandenen geschiekten Lazareth Chirurgen als eine chirurgische Pespiniere vorgeschlagen haben. Mit einem geringen Rosstenauswande kann der Staat dadurch in vorkommenden Fällen sogleich auf ein solides Lazareth Nechnung maschen, das andrerseits, wenn die geschiekten Leute brodlosaußer Landes gehen \*), wie ehemals wiederum aus unzwissenden und zusammengerafften Leuten würde formirt und durch Ausopferung vieler Kranken und Blessirten erst würde gebildet werden müssen. Ich werde daher auch mit wahrem Antheile und mit Vergnügen Gelegensheit nehmen, von Ihrem so heilsamen Vorschlage näher mich zu unterrichten, und, so weit ich es vermögen

<sup>\*)</sup> Die damals bei jeder Demobilmachung feststehende Ors dre: alle nicht mehr nothige Subjekte mit einem, ein für allemalertheilten halbmonatlichen Solde zu entlassen, wäre nämlich Versanlassung geworden, daß viele brauchbare Chirurgen, der Verzweifslung preisgegeben, in die Fremde hätten wandern müssen.

sollte, durch völlige Beistimmung gern mich bezeigen, als Ihr unverändert

#### wohlgeneigter

(gezeichnet) Friedrich Wilhelm. Berlin, den 23sten Juni 1795.

Endlich waren, durch thätige Verwendung und Mitwirkung des Obersten und Seneral Adjutanten, jezzigen Seneral Lieutenants und Sesandten am Münchner Hofe, Er. Erzellenz v. Zastrow, so wie durch wohle wollende Theilnahme des Obersten und Seneral Adjustanten v. Vischoffswerder alle Hindernisse beseitigt, so daß, nachdem der erforderliche Fonds von 6000 Athle. ausgemittelt war, folgende Allerhöchste Kabinetsordre erfolgen konnte:

Unser Allergnädigster Herr sich die Vorschläge Dero Sepneralchirurgi Görcke, wegen des Etablissements einer Pepiniere von Chirurgis in Friedenszeiten, um daraus bei entstehendem Kriege sogleich das nothwendigste Perssonale des Feldlazareths zu bilden, näher vortragen lassen, und von der Rüslichkeit eines solchen Instituts längst überzeugt worden, so haben Allerhöchst Dieselben beschlossen, die Aussührung des erwähnten Vorschlags nicht weiter auszusesen, vielmehr zu bestimmen geruht, daß von jest an eine Pepiniere von 3 Stabschirurgen mit einem Sehalte von 30 Rthlr., 4 Oberchirurgen mit 15 Nthlr. und 50 Lazarethchirurgen mit 7 Rthlr.

monatlich, etablirt werden möge. Allerhöchst Dieselben machen solches dem Seneralchirurgus Sörcke hierdurch bekannt, und wollen demselben zugleich hiemit die alleisnige Direkzion der gedachten chirurgischen Pepiniere überstragen, deren Unterhaltungskosten anzuweisen dem Obers Kriegskollegio überlassen ist.

Sr. Königliche Majestät setzen in Dero Generals chirurgus Görcke das gerechte Zutrauen, das derselbe sich bestreben werde, die Semeinnützigkeit der zu etas blirenden chirurgischen Pepiniere nach der ihm beiwohs nenden Kenntniss von den Bedürfnissen und bisherigen Mängeln des Feldlazareths gehörig Bedacht zu nehmen, ohne welche Fürsorge selbst der Nutzen mehrerwähnter Pepiniere nicht hinlänglich ausgebreitet sein möchte.

Charlottenburg, den 2ten August 1795.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

An ben Generalchirurgum Görcke.

Der 2te August ward also der Stiftungstag unster Anstalt, welche auch sogleich aus allen Kräften einsgerichtet und geordnet wurde. Ihre erste Bestimmung war nach der Stiftungsurkunde, hauptsächlich chirurs gisch; die Studirenden, gewählt aus dem von dem besendigten Feldzuge heimkehrenden Personale, besuchten die Vorlesungen der Prosessoren des damaligen Königlichen Collegii Medico-chirurgici und hatten außerdem nur noch Unterricht in der Lateinischen Sprache, welcher aber, wie Wohnung und alle Bedürsnisse, von den monatlischen 7 Thalern Gehalt bestritten werden musste.

Da aber bei dieser zerstreuten Lage der Studirens den eine sorgfältige Aussicht und zweckmäßige Leitung unmöglich blieb und, nachdem die erste nothwendige Schöpfung so weit gediehen war, ein höheres wissensschaftliches Leben derselben unerlasslich schien; so ersolgte, auf Allerhöchste Kabinetsordre vom 18ten August 1797, die verbesserte Einrichtung und Erweiterung der gesammsten Anstalt, vorzüglich begünstigt durch ein eigenes Wohngebäude, welches des Königs Snade aus einem Flügel der Neitendens Artilleries Kaserne dem neuen Beschuse gemäß einrichten ließ und seiner Stiftung eigensthümlich übergab.

Nachdem der König Görckes Vorschlag zur Erweiterung der Unstalt genehmigt und die dazu erforders liche Erhöhung des Fonds zugesichert hatte; so ging der unermudliche Mann an Bearbeitung des, zur Allerhöchsten Vollziehung bestimmten Organisazionplanes. Er wandte sich zu dem Ende an den Kriegesrath Phemel, der bei dem damaligen Ober-Rriegeskollegium als Expedient stand und mit den Details der arztlichen Verhaltniffe in Beziehung auf bas heer vertraut war. Der. selbe trat zu dieser sehr schwierigen Arbeit mit dem jetzigen Leibargt und Generalstabsargt Dr. Wiebel \*), (der zu jes ner Zeit Stabsarzt bei der Anstalt war, und nach der neuen Gestaltung ihr erster Oberstabsarzt und Subdirektor wurde), mit dem damaligen Oberarzt Boller und mit dem Oberarzt Pufchel zusammen in Konferenzen, die monates lang fast täglich, sehr oft bis spåt in die Nacht hinein währ-

<sup>\*)</sup> s. Beilage E.

ten, da die sammtlichen Theilnehmer die Tageszeit ihren eigentlichen Berufsarbeiten nicht entziehen durften. Daß Gorce selbst bei dem Allen nicht minder ruftig mitwirfte, bedarf kaum der Erwähnung: Er entschied die sich ergebenden Zweifel, beseitigte die hin und wieder getheilten Meinungen und gab Fingerzeige für das bemnächst zu Bearbeitende. Zu bewundern bleibt es, wie diefer seltene Mann bei seiner damaligen ausgebreiteten Praxis, und bei dem menschenfreundlichen Sinne, mit dem er auch dem armsten Kranken seine Sulfe nicht entzog, jeden Morgen schon um 5 Uhr an die vielfachen Zweige seines statsburgerlichen Berufes zu gehen, und das bei doch bis Rachts um 12 und 1 Uhr in den Organisazionskonferenzen auszuharren vermochte. Nur der festeste Wille, etwas dauernd Gutes zu stiften, und der für den wohlthätigen Zweck in steter Unspannung erhaltene Seift, konnten die Anforderungen des Rorpers besiegen, und die übermäßigen Unstrengungen ertragen laffen, denen die jungeren Mitarbeiter beinahe erlagen.

Bedenklichkeiten, die in Laufe der Arbeit vorkamen und nur in der Genehmigung Gr. Majestät des Königs oder durch Dessen Willenserklärung zu beseitigen standen, nahmen noch außerdem Görcke's Thätigkeit in besonz deren Anspruch.

Der hochherzigen Mitwirkung des jetzigen General: Adzeieutenants von Zastrow, als damaligen General: Adziutanten des Königs, zu welchem Görcke sich oft nach Potsdam zur näheren Berathung verfügte, gebührt hier ein dankbares Anerkenntniss. Nicht minder verdienen eine ehrenvolle Erwähnung der wirkliche Scheime Krieges:

rath Westphal, der Geheimerath Scheel und der Obers lazarethinspektor Kriegesrath Klöpper, die damals bei der Königlichen Generaladjutantur arbeiteten, und dem guten Werke nach Möglichkeit förderlich waren.

So ward es dem Kriegesrath Phemel möglich, den Organisazionsplan in einer Vollständigkeit und Gründzlichkeit zu bearbeiten, die sich viele Jahre durch sichere Erfolge bewährten und seinem edlen Eifer, seiner Umzsicht und Sachkenntniss das beste Denkmal setzten.

Den nächsten Antheil an dieser Arbeit haben Wiesbels rastlose Anstrengungen und seine, mit vieler Liebe und mit ruhiger Besonnenheit durchgeführte unermüdzliche Ausstellung der erforderlichen Materialien. Eben so darf des Prosessors Kiesewetter\*) ehrenvolle Theilsnahme nicht unerwähnt bleiben, der, zum Direktor des allgemeinwissenschaftlichen Unterrichts bei der Anstalt bestimmt, in dieser Angelegenheit sehr oft zu Nathe gezogen wurde, und dabei Andeutungen entwickelte, die, in dem Organisazionsplane benutzt, der Anstalt so erzsprießlich geworden sind.

Dem (i. J. 1815 aus der Armee Sr. Majeståt des Königs ausgeschiedenen) Generalchirurgus Dr. Völtzke, damaligen Stabsarzte bei der Pepiniere, gebührt das wesentliche Verdienst, daß er, nach der Rückzkehr von seiner ersten wissenschaftlichen Reise, theilnehmend sich dem Werke wieder anschloss und mit seltener Festigzkeit, mit dem ihm eigenen Scharfblicke, und mit der größten Ausdauer den vollzogenen Organisazionsplan,

<sup>\*)</sup> s. Beilage F.

mit Bestegung so mancher Entgegenstrebungen in allen Theilen zur genauesten Aussührung bringen half; auch im Jahre 1802, auf den Grund des Organisazionsplasnes, ein aussührliches Reglement für die Anstalt auf die zweckmäßigste Weise ausarbeitete, in welchem er die seitdem gesammelten bedeutenden Erfahrungen und Beozbachtungen trefflich zu benußen und niederzulegen verzstand.

Eigenthümlich verdankt die Anstalt es dieser, mit vieler Umsicht und Weisheit geordneten Erweiterung, daß von da an die Stellen der Charitechirurgen nur durch Studirende der Pepiniere unter einem Stabsarzte besetzt werden.

Der mehrgedachte Organisazionsplan ist dem Wessen nach bisher derselbe geblieben, wiewohl Zeitumstände und Verhältnisse manche bedeutende zweckmäßige Versbesserung möglich gemacht und dem regen, stets lebendisgen Fortschreiten dieser Anstalt günstig gewesen sind.

Nach jener neuen Gestaltung nun ward als ihr Hauptzweck festgestellt:

- 1) Bildung neuer brauchbarer Mediko = chirurgen für das Königliche Kriegesheer.
- 2) Vervollkommnung der schon in der Armee dienenden Chirurgen.

Nächst dem erwächst noch ein bedeutender mittelbarer Vortheil daraus, daß, bei dem noch jetzt fast gånzlischen Mangel an Anstalten zur Bildung von Aerzten und Chirurgen für das platte Land und für den Bürsgerstand, die ausgedienten Militärchirurgen wohlgebildet

und erfahren sich in Städten und auf dem Lande nieders lassen.

Seit 1797 nun besteht die Anstalt aus Einem Kurator, Einem Direktor, Einem Oberstabsarzt und Subs Direktor, 3 Stabsärzten, 7 Oberärzten,

90 Königlichen Eleven und einer unbestimmten Unzahl Königl. Kompagnie - und Eskadronchirurgen.

Auch hat die Anstalt seit 1795 immer eine (unbesstimmte) Anzahl Volontairs aufgenommen, welche, für eigene Rosten, die gesammte Bildung der Königlichen Studirenden theilen; aber nach beendigten Studien in der Armee zu dienen nicht verpflichtet sind.

# Verhältniss und Wirkungskreis des.

#### A. Der Rurator,

unter dessen Schutze die Anstalt steht, und welcher über die Hauptgegenstände der Verwaltung bestimmt.

Der Erste, welchem des Hochseligen Königs Majesstät den 18ten August 1797 das Kuratorium übertrug, war der General von Geusau. Wie sehr derselbe die Direkzion von allen Seiten unterstützte, namentlich auch für die nothwendige Vermehrung des Fonds, wird siets in dankbarer Erinnerung bleiben. Auch, gelang es

mur seiner persönlichen Burde und Biederkeit, manche Misselligkeiten bei der schwierigen neuen Gestaltung zum Besten der ihm anbesohlenen Stistung auszugleichen, wozu besonders auch das nicht wenig beitrug, daß er als Kenner und Liebhaber der Naturwissenschaften mit mehreren Professoren das medizinisch schirurgischen Kolslegiums in freundschaftlichem Vernehmen stand und so Manches leichter und besser in mündlicher Zutraulichsteit ordnete, als auf dem schriftlichen offiziellen Wege möglich gewesen wäre. v. Geusau starb als GeneralsLieutenant, GeneralsQuartiermeister und GeneralsInsspekteur sämmtlicher Festungen, zu Verlin den 27ten Dezember 1808. Nach ihm ist immer der jedesmalige Chef des allgemeinen Kriegesbepartements Kurator unssper Unstalt gewesen, und zwar

- 2) der General Lieutenant v. Scharnhorst, Chef des Generalstades und des allgemeinen Kriegesdepartes ments von 1809 1811. Er starb den 4ten Juni 1813 zu Prag an einer in der Schlacht bei Groß Sörsschen erhaltenen schweren Wunde. Seinem sorgsasmen Eiser verdankt das Militärsanitätswesen viele wessentliche und nüßliche Unterstützungen in jenen unglücklischen Zeiten, wo an die Stelle der alten aufgelössen Vershältnisse, Alles neu gestaltet und geordnet werden musste und der Geschäftsgang sehr mühsam war.
- 3) Oberst von Hacke, der den Iten Februar 1810 zum Chef des Militärökonomie. Departements, den 16ten Juni desselben Jahres auch zum Chef des allgemeinen Kriegesdepartements ernannt, und den 14ten März 1813 zum General: Major befördert wurde. Gegenwärtig

General-Lieutenant und kommandirender General vom Niederrhein zu Koblenz. Er hat das Kuratorium mit vieler Liebe zu größem Segen für das Gesundheitswohl des Heeres geführt. Eine der wesentlichsten Wohlthaten, die wir seiner rastlosen Fürsorge verdanken, ist die Beförderung der Akademiestistung \*), wodurch die bei Ausscheung des Collegii medico-chirurgici in Hinsicht auf mehrere würdige Lehrer verwaisete Pepiniere den Verlust bald wieder vergütigt sahe. Die Secheimenräthe Salpius und Nichter waren dabei sehr thätig. Als v. Hacke (August 1813) in das Haupts quartier des Fürstenvon Schwarzenberg abging, sand eine interimistische Verwaltung der Departements statt; bis

- 4) General Major v. Rauch den 13ten Deszember 1813, mit Beibehalt seines bisherige Vershältnisses als General Quartiermeister und Inspekteur sämmtlicher Festungen, zum Chef beider Kriegesdepartes ments ernannt wurde und als solcher auch unserer Unsstalt sehr förderlich war. Erwurde 1814 den 3ten Juni von den Seschäften als Chef des Kriegesdepartements entsbunden.
- 5) General, Major v. Bonen, vom Generalstabe, den Iten Juni 1814 zum Königl. Preußischen Generals Lieutenant, wirklichen Geheimen- und dirigirenden Statssund Kriegesminister ernannt, Nitter vieler hohen Verstienstorden, der, selbst Kenner und Verehrer der Wissen-

<sup>\*)</sup> Den 27ten Juli 1811. Vergl. Görcke's funfzige iährige Dienstjubelfeier S. 103 ff.

schaften, prüft und gern fördert, was dem Heilwesen des vaterländischen Kriegesheeres und der ihm gewidmeten Lehranstalten frommt; auch bei jeder Gelegenheit die Rechte des Instituts kräftigst vertritt. Seiner gnädigen Fürsorge verdanken die Eleven und Obern die, gesegen das sonstige geringe Sehalt, sehr erwünschte und unz entbehrliche Etatserhöhung vom Jahre 1817.

### B. Der Direftor.

Es ist dies der jedesmalige General : Stabsarzt von der Armee, jetzt, und seit der Gründung unsver Ansstalt, ihr würdiger Stifter und Vater, der General : Stabs : Arzt Dr. Görcke. Er leitet das Ganze, von ihm hångt die Anstellung des gesammten Oberpersonals, so wie die Aufnahme der Eleven und ihre Versezzung als Rompagnie : und Eskadron : Chirurgen ab.

## C. Der Ober : Stabsarzt,

zugleich Sub-Direktor, in dessen sehr bedeutenden Wirkungskreis die gesammte obere Leitung und Anordsnung, nicht allein des Polizeilichen und Dekonomischen der Anskalt, sondern auch des ganzen Studienwesens fällt.

Er dirigirt den Briefwechsel für alle Angelegenheis ten der Studirenden, von ihrer Aufnahme bis zur Ents lassung, ordnet zunächst die Gegenstände der unten zu nennenden wöchentlichen Prüfungen und Uebungsvers sammlungen, und ist so gleichsam der bleibende Mittels punkt aller Thätigkeit des äußern, wie des höheren Les bens und Gedeihens der Anstalt.

Dieses Amt ist seit dem Iten Juni 1810 zu ei.

nem bleibenden gemacht worden, um für den Geschäftssgang den Nachtheil zu verhüten, der bei der früheren Einrichtung, da die Ober-Stabsärzte nach der Neihe als Regimentsärzte angestellt wurden, unvermeidlich war. Der erste, welcher diese bleibende Verwaltung übernahm, war Dr. Tscheggen, der den Sten September 1810 von Sr. Majestät zum beständigen Ober-Stabsarzt und Subdirektor ernannt wurde, mit Kapitänsrang und mit der Erlaubniss das Offizier porte d'Epée und Kordons zu tragen. Nach seinem Tode ward der Stabsarzt Dr. Friedrich August Schulz von des Königs Masjestät sür diesen wichtigen Platz mit demselben Rang und mit denselben Würden bestätigt.

Die Männer, welche sich als Subdirektoren zum Theil sehr ehrenvolle Verdienste um die Anstalt erworben haben, siehe unten in der Beilage G.

#### D. Die drei Stabsärzte.

Sie stehen zunächst unter dem Oberstabsarzte; der älteste (der Zeit nach) wohnt jedesmal in der Charite, um daselbst den Krankendienst zu verrichten, auch als Vorgesetzter der dort als Unterchirurgen dienenden Studirenden des Königlichen medizinischschirurgischen Friedrichs Wilhelms: Instituts. Die beiden andern sind den einzelnen Abtheilungen der Anstalt im Wohngebäude selbst vorgesetzt, in ökonomischer und polizeilicher hinssicht; auch haben sie besonders das wissenschaftliche Insteresse ihrer Inspekzion wahrzunehmen. In einer bessimmten Reihensolge mit den Königlichen Pensionärschirurgen wird der jedesmalige älteste Stabsarzt zum

Regimentsarzt befördert. Das Verzeichniss der sammts lichen Königlichen Stabsärzte seit 1795 siehe in der Beilage H.

#### E. Die sieben Oberargte,

zunächst unter den Stabsärzten stehend, sind gleichsam die Führer der Eleven, deren Ausbildung ihnen auch insonderheit obliegt, und mit denen sie die Vorlesungen und praktischen Anleitungen bes suchen, auch über die medizinischschirurgischen Lehrges genstände Wiederholungen halten, und ihre Abtheilungen, in hinsicht auf Fleiß und Sittlichkeit, sorgsam beachten. Ein Oberarzt ist du jour; auch ist stets einer bei dem Mittagstische der Studirenden gegens wärtig.

Der Einfluss der Oberärzte \*) auf das gesammte Leben in unserer Anstalt ist zu wohlthätig und wesentslich, als daß wir nicht mit vorzüglicher Liebe noch ein besonderes Wort des Ruhmes für diese Einrichtung aussprechen sollten. Frisch und mit jugendlicher Besgeisterung kehren die Oberärzte, nach kurzem Dienste im stehenden Heere, in die Anstalt zurück, der sie ihre Bildung, ihre Kunstgeschicklichkeit und die geebnete Bahn verdanken, auf der sie nüßlich und freudig dem schönsten Beruse entgegen eilen. Wie sie erfüllt sind von

<sup>\*)</sup> Uns ist keine ähnliche Anstalt bekannt, in der die Bestuftsgenossen zugleich die Führer der Studirenden sind.

von Eifer fur ihr Wirken; so greifen sie begeistert ein bei der Aufsicht, die ihnen mit ihrem Amte anvertraut wird. Selbst noch wohl eingedenk der eigenen Studienzeit und Deffen, was dem Junglinge bei dem muhevollen Streben im Beginn seiner akademischen Jahre förderlich, auf der allmälig gewinnenden Sohe erfreulich und lehrreich sein kann, werden sie so seine gediegenen, hulfreichen — und daburch hochgeschätten Freunde; und in fo freiem, eblem Berhaltniffe bile den sich leicht und frohlich Ordnungsliebe, nutlicher Gebrauch der Zeit, pflichtmäßiger und felbsteigener Fleiß bei den Jungern trefflich aus, wodurch eine schöne Blute über die ganze Anstalt ihre duftige Rraft verbreitet: echter Beist der Wissenschaft, in dessen Gefolge Uebung und Vorbereitung für bas Praktische und für ben Kriegsdienst erwächst, für welchen zunächst wir Bilben und lehren.

Natürlich geschieht die Wahl der Oberärzte mit besonders umsichtiger Sorgsalt, welche nie ganz uns glücklich sein kann, da, wie oben bemerkt worden, nur ehemalige Studirende der Anstalt in Vorschlag kommen, die sich durch sittliche Süte und durch gründliche allgemeinwissenschaftliche Bildung sowohl, als auch durch medizinisch zchirurgische Kenntnisse und Seschickelichkeiten rühmlichst auszeichnen.

Nach den abgelegten landesüblichen Prüfungen rücken sie, der Reihe nach, in die erledigten Stellen der Stabsärzte, und so, nach und nach, zu den höher ren Würden.

Da in Friedenszeinen mehrere Jahre vergeben, ebe

ein Oberarzt die Anstalt verlässt, um wieder in das Heer als Regimentsarzt einzutreten; so erwächst durch biese Veränderung des Oberpersonals fur die Bildung der Studirenden aller damit nothwendig verbundene Vortheil, ohne den Schaden, der bei zu raschem Wechsel unausbleiblich ware.

Wohlthätig ist es für das stete Fortschreiten mit der Zeit und mit den neueren Unsichten fur medito: chirurgische Wissenschaft und Kunst, daß die Zahl der Oberarzte immer wieder durch junge und fraftige Manner ergänzt wird. Der bill middlig in bed den reisfo

Einer besonders rühmenswerthen Erwähnung verdient es hier, daß der wurdige Stifter der Anstalt, lebendig ergriffen von der Rothwendigkeit: durch ein kollegialisches Verhältniss der Obern die wissenschaftliche Einheit zu begründen, zu deffen Erreichung ohne alle personliche Rucksichten die Wahl zur Wiederbesetzung einer erledigten Stelle, den Oberarzten selbst freigestellt hat, weil grade sie das Bedurfniss am Besten fennen emissen, e saga et

Das Verzeichniss sämmtlicher Oberärzte seit dem 2ten August 1795 siehe in Beilage I.

# A. Die Königlichen Eleven.

allgeners can held a state of weight com-

Diese Studirenden des Königlichen medizinischchirurgischen Friedrich "Wilhelms "Instituts erhalten ihre Bildung gang auf Königliche Rosten, wofür sie sich bei

ihrer Aufnahme verbindlich machen, nach beenbigten Studien acht Jahre in der Armee Gr. Majestät als Kompagnies ober Eskadron. Chirurgen zu dienen.

Unspruche auf biese gnadige Vergunstigung bes Königs hat jeder eingeborne, gesunde, fahige und mit den nothigen Schulkenntnissen versehene hulfsbedurftige junge Mann zwischen bem 17ten und 19ten Jahre. Seine Aufnahme in die Anstalt, wie feine nachherige Anstellung in dem Ronigl. Kriegsheere hangt allein von dem Chef der Anstalt, dem jedesmaligen Generalstabs: arzt und Chef bes Militar : Mebizinal : Wesens ab. Jeder Studirende ift, wenn er nicht gehörige Zeugniffe ber Reife von den Symnasien beibringt, genothigt, seine Tuchtigkeit zur Aufnahme burch eine allgemeinwissenschaftliche Prufung zu beweisen, indem er, nach Ausfertigung seines Lebenslaufes, im Beisein eines mit dem Geifte der Unftalt bekannten unpartheiischen Königlichen Beamten, gewöhnlich des nachsten Regiments: oder Bataillonsarztes, des Stadt: und Rreis: physikus oder Predigers, die ihm zugesandten Fragen ohne alle außere Beihulfe schriftlich beantwortet. Denn da in der Anstalt noch eigens allgemeinwissenschaftliche Vorlesungen gehalten werden, um neben bem Gifer für die medizinisch : chirurgischen Studien, immer auch den Sinn fur die gesammte humane Bildung zu nahren und lebendig zu erhalten: so muss vor allen Dingen auf die Fähigkeiten Rucksicht genommen werden, welche zu höheren wissenschaftlichen Studien das erste Erfors berniff find. Es kann baber in manchen Stucken auf die früheren Lebensumstände und Gelegenheit sich zu bilden Rücksicht genommen werden.

Genügt die Prüfung nicht; so sind zwei Fälle möglich: es war daran entweder Mangel an Seistess vermögen schuld; welches einen abschläglichen Bescheid ein für alle Mal zur Folge hat; oder bei nicht mansgelnden Anlagen konnten doch die schulwissenschaftlichen Kenntnisse zu unvollkommen und gering sein: in welschem Falle nach einigen Halbjahren eine neue Aufschahmeprüfung gern gestattet wird.

Ist die Prüfung genügend ausgefallen, und haben die näheren glaubhaften Zeugnisse über des Jünglings sittliches und leibliches Wohl ein befriedigendes Urtheil gefällt; so wird er nach der Zeit seiner Meldung der Anstalt einverleibt. Nur halbjährig, um Ostern und um Michaelis, werden neue Königliche Eleven aufzgenommen.

Der Studirende selbst verpflichtet sich bei seiner Aufnahme schriftlich zum künftigen Dienste in dem Königlichen Kriegsheere. Auf ähnliche Weise begeben sich Väter und Vormünder ihrer bisherigen Rechte in Ansehung ihrer Söhne und Mündel in Beziehung auf ihre bürgerliche Bestimmung.

Die eigentliche Studienzeit umfasst einen Lehr; gang von vier Jahren, in welchen aller nöthige medizinischschirurgische Unterricht nach einem zweckmässigen Lehrplane fällt, der bei der Ausbildung aller Studirenden zum Grunde gelegt wird. In den beiden ersten Jahren ist auch fortwährend Gelegenheit zur weis

teren Ausbildung in den allgemeinwissenschaftlichen Gegenständen von vier eigends dazu von Gr. Majestät bestallten Lehrern \*). Die eigentlichen funstwissenschafts lichen Vorlesungen werden zum Theil bei der Universitåt gehort, zum Theil bei den Professoren der Konigl. medizinisch=chirurgischen Militar=Akademie \*\*). Das ganze 5te Jahr ift bem Krankendienste in allen Abtheilungen des Charitefrankenhauses gewidmet, wo unfre Studirenden die eigenthumliche medizinisch schirurs gische Technik gewinnen, und die in der Folge, besonders im Felde, so hochnothige Kenntniss der Lazaretheinrichtungen. Verfassungsmäßig sollen sie als ärztliche Gehülfen den Dienst in der Charite ofters wechseln, damit sie ,, binnen Jahr und Tag bei allen Abtheilungen der Anstalt thatig gewesen sind, und so die ersten Vorkenntnisse der Praxis bei den wichtigsten Krankheitsklassen zu erlernen Gelegenheit gehabt haben."

Durch das oben geschilderte enge Verhältniss der Studirenden mit ihren Oberärzten entsteht, außer dem allgemeinen Segen für Kunst und Wissenschaft, noch der besondere doppelte Vortheil, daß der Schwächere auf jedem Schritte die erwünschteste Nachhülfe sindet, der Muthlose gekräftiget und der Ausgezeichnete in jeder Art vortheilhaft bemerkt und seiner Zeit befördert werden kann.

<sup>\*)</sup> s. Beilage L.

<sup>\*\*)</sup> s. Beilage M.

Außer freier Wohnung, Licht und Heizung, bestommt jeder Studirende monatlich 8 Thaler Königl. Gehalt. Natürlich können von dieser Königl. Untersstützung, in einer großen Stadt wie Berlin ist, nicht alle Bedürfnisse bestritten werden; daher bedarf der Studirende noch einer anderweitigen Unterstützung von monatlich ungefähr 5 Thalern.

Die Sesammtzahl der vom 2ten August 1795 bis 2ten August 1819 aufgenommenen Königl. Studirenden seilage Nommenen Ronigl.

B. Die seit 1795 in die Anstalt aufgenommenen Volontars stehen mit den Königl. Studirenden in gang gleichem Verhaltniff, unter benfelben Gesetzen und unter derselben sorgfältigen Aufsicht, ohne jedoch zu dem erwähnten Königl. medizinisch schirurgischen Kriegs. dienste verbunden zu sein, da sie ihre gesammte Vildung in der Anstalt aus eigenen Mitteln bestreiten. Diese Volontars find, wie die Konigl. Studirenden, einer Aufnahmeprufung unterworfen und studiren nach demselben Lehrplane. Mit Bewilligung ihrer Eltern und Vormunder konnen sie auch, nach genommener Rucksprache mit der Direkzion, die Anstalt zu jeder Zeit wieder verlassen: so lange sie aber derselben ein= verleibt sind, stehen sie, ohne den mindesten Einspruch etwaniger Angehörigen oder früherer Vorgesetzten, naturlich bloß unter der Direkzion der Königl. Anstalt. Den praktischen Unterricht im Charitekrankenhause konnen die Volontars nur genießen, wenn durch den zufälligen Abgang eines Königl. Eleven eine Stelle eben erledigt ift. Die Rosten für einen Volontar betragen

auf die 4 Studienjahre, für Wohnung, Unterhalt und Vorlesungen, mindestens 1000 Thaler. Im Ganzen hat die Anstalt aufgenommen vom 1sten November 1797 bis den 1sten April 1819: 116 Volontärs.

#### C. Attachirte Militarchirurgen.

Jeder unstudirte Kompagnies und Eskadronchirurg, der für seine Renntnisse einige weitere Ausbildung wünscht, und von seinen Dienstvorgesetzen rühmliche Zeugnisse über sein gesammtes früheres Leben, wie über seine Bildsamkeit beibringen kann, darf sich in Friedenszeiten ebenfalls der Wohlthat erfreuen, in unserer Königlichen Bildungsanstalt für ein folgenreicheres Wirken sich geschickter zu machen. Auf sein Ansuchen bei den ihm zunächst vorgesetzten Behörden, bekommt er den für die Studienzeit benöthigten Urlaub von seinem Korps, und behålt, seine gange Bildungszeit über, das gewöhnliche Gehalt eines bienstthuenden Eskadron: ober Kompagniechirurgus. In der Anstalt selbst steht er, gleich den übrigen Königlichen Studirenden, unter unmittelbarer Aufsicht eines Oberarztes. Sein Studienplan richtet fich nach seinen eigenthumlichen Bedurf-Allen Unterricht in den allgemeinwissenschafts lichen, wie in den medizinisch chirurgischen Lehrgegenstånden besuchen die attachirten Chirurgen unents geldlich, haben an die Repetizionen, an die Bibliothek, einige auch an freie Wohnung \*) und heizung mit den

<sup>\*)</sup> Der Mangel an Raum in dem jezigen alten Gebäude vergönnt nur einigen attachirten Chirurgen freie Wohnung.

Königl. Studirenden gleiche Anspruche, nehmen auch, nach Umstånden, an der Klinik Theil. Bis zur Errichtung der medizinisch - chirurgischen Militarakademie (im Jahre 1811) musste jeder attachirte Chirurg die Privatkollegia bezahlen; es konnten also nur die Vermögenderen baran Theil nehmen. Bei ber genannten Gelegenheit aber bewirkte Gorcke bei Gr. Majeståt Erhöhung bes Gehaltes fur die Lehrer, wofür nun auch die minder begüterten sich der Wohlthat einer besseren Ausbildung erfreuen. Denn wenn sie auch, durch ihre früheren Lebensverhaltnisse bestimmt, ursprünglich eine mehr praktische Laufbahn eingeschlagen haben und keine gang sustematische Studien machen können: so erlangen sie doch eine so vollständige Uebersicht der wissenschaftlichen Geite ihrer Runft, daß fie in der Regel hochst brauch: bar heimkehren. Seit zwei Jahren machen sie zugleich, wenn sie sich dazu fähig fühlen, entweder auf die Armee ober fur's Zivil ihre Statsprufungen, bamit fie, nach dem Schlusse einer Dienstverpflichtung von noch einigen Jahren, gleich als Medikochirurgen ins Zivil übertreten konnen. Auf diese Art wirken jetzt schon in vielen Städten des Preußischen Stats — ohne besonbere Bildungsanstalten für Stadt, und landchirurgen tuchtige Manner, die zunachst für bas Militar erzos gen wurden: " die der der der angeber bereiten

Die Zahl der gegenwärtig anwesenden, 1½ Jahr attachirten Chirurgen beträgt 60. Ueberhaupt aufgeznommen sind von dem 1sten November 1797 bis den 1sten April 1819: 365.

## Organisazion des Ganzen.

Alle diese Eleven des Königlichen medizinisch chis rurgischen Friedrich Wilhelms Instituts stehen zunächst unter Aufsicht der Oberärzte und zwar:

- 1) Sammtliche attachlrte Militärchirurgen und Eine Sekzion der Königl. Eleven unter Einem.
- 2) Die 90 Königl. Studirenden sind in 10 Sekzivenen \*) getheilt, deren beide ältesten sich zur praktischen Ausbildung unter Aufsicht des ältesten Stabsarztes in der Charite besinden; jede der übrigen hat als nächsten Vorgesetzten einen Obersarzt \*\*).
  - 3) Die Volontärs werden, nach der Zeit ihres Einstritts, den Sekzionen der Königl. Studirenden seinverleibt.

Der einer Sekzion vorstehende Oberarzt behålt dies selbe, in der Negel, so lange sie in der Anstalt bleibt, und hat daher volle Gelegenheit, jedes einzelne Mitglied derselben durchaus genau in jeder Beziehung zu kennen.

Sammtliche Königl. Studirende, auch die in dem Charitetrankenhause als ärztliche Gehülfen Dienstthuens den, sind wieder in 4 Inspekzionen getheilt, deren jeder ein Stabsarzt vorgesetzt ist; und zwar bilden die

<sup>\*)</sup> Die Seksionen bestimmen nicht ohne Ausnahme und schlechthin die zu hörenden Vorlesungen; indem Fähigkeiten und Kenntnisse nicht selten Abanderungen veranlassen.

<sup>\*\*)</sup> Da gegenwärtig die Anstalt nur sieben Oberärzte hat, so fällt Einem derselben die Sorge für zwei Sekzionen zu.

- 1ste Inspektion sämmtliche in der Anstalt befindliche attachirte Rompagnie: und Eskadron: Chirurgen,
- 2te Inspekzion bilden die ältesten beiden Sekzionen (Charitechirurgen), die mit die die Gekzionen
- 3te Inspekzion bilden die 1ste, 3te, 5te und 7te Sekzion, die
- 4te Inspekzion bilden die 2te, 4te, 6te und 8te

Durch die Stabsärzte gelangen alle, die Inspekziosnen betreffende Geschäfte und Berichte, z. B. von Krankheiten zc. an die höhere Behörde. Dem Stabssarzte der Inspekzion theilen die Oberärzte alles, die einzelnen Studirenden, oder attachirten Militärschisrurgen und die ganze Sekzion Betreffende mit, könnem auch, ohne sein Mitwissen, in ihrer Sekzion keine Versänderung einleiten.

Neber dieses Sanze nun waltet zunächst der Obersstabsarzt und Subdirektor, der dem Chef alles Vorgesfallene berichtet, die Inspekzionseingaben ihm vorlegt und die Ausführung der von demselben darauf ertheilzten Beschlüsse besorgt. Auch die ökonomischen und Vibliothek Angelegenheiten werden zunächst an den Oberstabsarzt berichtet. In Abwesenheit des Direktors vertritt der Oberstabsarzt ganz dessen Stelle, bleibt aber über die Anstalt und ihre Ereignisse in möglichst schneller schriftlicher Verbindung mit demselben. In nothigen Fällen wird auch, vor der Entscheidung, des Chefs Einwilligung abgewartet.

## Wissenschaftliche Bildung der Königlichen Studirenden.

Die dazu vorhandenen Hulfsmittel sind

#### I. Borlesungen.

#### A. Allgemeinwissenschaftliche.

- a. Sprachen: Deutsche, Lateinische, Franzosische.
- b. Historische Wissenschaften: Geschichte und Erdbeschreibung.
- c. Razionale Wiffenschaften.

mile y you do

- aa. Reine und angewandte Mathematik.
- bb. Hodegetik, Logik, Moral. (Privatim Psychologie, Anthropologie, Aesther tik).

#### B. Dem Heilkunstler insbesondere nothwendige.

Die zweimal im Jahre Statt findende Aufnahme neuer Studirenden verursacht einen (jedoch außerwesentlichen) Unterschied, je nachdem dieselben ihr Studium mit den Vorlesungen im Sommer oder im Winter beginnen. Fångt das Studium mit dem Winter an, so tritt solzgende Ordnung der Vorlesungen ein:

Im 1ten Halbjahr: Physik und die gesammte Anatomie.

Im 2ten Halbjahr: Botanik, Naturgeschichte und Chemie; außerdem Enzyklopådie der Naturwissenschaften und der medizinischen Wissenschaften. Im 3ten Halbjahr: die Anatomie praktisch und Physiologie.

Im 4ten Halbjahr: nochmals Physiologie und Chemie, Pharmazie und allgemeine Pathologie.

Im 5ten Halbjahr: allgemeine Semiotik, Materia medica, allgemeine Chirurgie, die Lehre von den primär mechanischen Knochenkrankheiten und von den Bandagen.

Im 6 ten Halbjahr: nochmals Materia medica, spezielle Pathologie und Chirurgie, Formulare und Thexapie.

Im 7ten Halbjahr: theoretische und praktische Geburtshülse, Therapie, Cursus operationum chirurgicarum, Augenheilkunde und Medicina sorensis.

Im Sten Halbjahr: Clinicum medicum, Policlinicum, Clinicum chirurgicum et ophthalmiatricum. \*).

Die Reihenfolge der Vorlesungen wird von dem Oberstabsarzte nach dem, der Ausbildung jedes Königl. Studirenden zum Grunde liegenden Studienplane besstimmt. Dieser Lehrplan ist weder für sonst immer, noch sür die ganze Folge als nicht weiter verbesserlich fesissehend; sondern mit dem stets lebendig fortwachsens den Seiste wissenschaftlicher Regsamkeit in unsrer Ansstalt nach Zeit und Umständen bald für das Sanze, bald

Diesen naturwissenschaftlichen und medikochirurgischen Studienplan unter B. verdanke ich der offiziellen Mittheilung des Herrn Oberstabsarztes und Ritters Dr. Schulz.

für einzelne Studirende auf das jedesmal Räthlichste gestaltet worden.

#### Die Schulwissenschaften

insonderheit, als unerlassliche Grundlage je bes gründlichen, höheren Forschens und ties feren Wissens anlangend.

Sie werden in zwiefacher Rücksicht von uns mit besonders glücklichem Erfolge gelehrt, einmal, als etzwanige ergänzende Nachhülse für diejenige Minderzahl von Studirenden, welche den Ansprüchen bei der Aufnahme von Seiten des Wissens nicht ganz genügten; dann aber, und hauptsächlich, als Hülfsmittel für die gediegneren Jünglinge, neben dem eigentlichen Zwecke immer das, die wahrhaft humane Idee aller literarischen Thätigkeit befördernde, höhere Leben zu hegen; so daß also von den Elementen hier keinesweges die Rede sein kann.

#### 1. Deutsche Sprache.

Da genaue Kenntniss der Muttersprache erste Bedingung zur Aufnahme ist; so bezwecken diese Vorlesungen bei uns eigentlich, neben der gelehrten Sprachwissenschaft, Kenntniss und Kritik der gesammten Deutschen
schönen Literatur. Es. werden daher in zwei Halbjahren Theorie der schönen Redekunste, Metrik, das Wesentlichste aus der Rhetorik und Poetik, Geschichte der
allmäligen Ausbildung unser Sprache, Berücksichtigung
der verschiedenen Sausprachen zur Hochdeutschen, Alles

an Musterstücken von den frühesten Zeiten an entwickelt und dabei zugleich Deutscher Geist und Sinn, und Liebe und Geschmack an den Werken der schönen Redekunste geweckt. Nebenbei werden ununterbrochen eigene Verssuche in allen Arten des schriftlichen prosaischen, wie des Vortrags in gebundener Rede, und in schwierigeren Abshandlungen über streitige Gegenstände der Deutschen Sprachwissenschaft angestellt; auch Klopstocksche, Stäzgemannsche u. a. Oden, oder sonstige schwerere Gesdichte und gediegene Schriftabschnitte, nach Art der Beschandlung alter Rlassiker, in allen Beziehungen ausgelegt.

#### 2. Lateinische Sprache\*).

Der Unterricht in der Lateinischen Sprache im Rösnigl. medizinisch chirurgischen Friedrich Wilhelms Instistut hat eine Rlassistätäzion sämmtlicher Studirenden dies ser Anstalt in vier Abtheilungen veranlasst, von denen eine jede zwei Sekzionen enthält. Diese Abtheilungen unterscheiden sich nach den Fortschritten ihrer Mitzglieder in den medizinischen Wissenschaften. Es war das her erforderlich, Schriften zum Grunde zu legen, die zusgleich wissenschaftliches Interesse erwecken, wodurch es auch leichter möglich wurde, freie Disputazionen an die Lektüre anzuknüpsen, die mit den jedesmaligen medizinisschen Kenntnissen der Zuhörer in Verhältniss standen. Für die erste Abtheilung, die aus den Mitgliedern der beiden ältesten Sekzionen besteht, die bereits in den praks

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes Königl. Lehrers ber Lat. Sprache Herrn Dr. Med. Hecker.

tischen Theil der Medizin eingeweiht sind, schien es daher am vortheilhaftesten, Burserii de Kanilfeld Institutiones medicinae practicae zur Lekture und zum Kommentiren in Lateinischer Sprache auszuwählen, und aus Berdem noch wochentlich eine freie Disputazion zu halten. In der zweiten Abtheilung liegt C. Celsus de Medicina zum Grunde, der auf ahnliche Weise überset und explizirt wird. Die dritte Abtheilung, die nur erst mit den Anfangsgründen der Medizin befannt ift, und daher einen medizinischen Schriftsteller nicht mit Rugen lesen konnte, wird passender mit der Lekture des Cicero beschäftigt, und ebenfalls im Schreiben über verschiedene Gegenstände aus der Geschichte der Medizin geubt, um die Zeit, die noch zum Studium der alten Lateinischen Literatur übrig bleibt, nicht unbenutt porübergeben zu laffen.

#### 3. Französische Sprache \*).

Für unsere Anstalt wichtig, besonders zum Studium der Französischen medizinisch=chirurgischen Werke und für die künftig Reisenden.

Da die Studirenden meist nach ganz verschiedenen und, von einander wesentlich abweichenden Grammatis ken ihren ersten Sprachunterricht erhalten haben und eine bestimmte, den Bedürfnissen aller völlig entspres chende Grammatik nicht bei uns eingeführt ist; so nehmen

<sup>\*)</sup> Mittheilung des Königl. Lehrers der Franz. Sprache Herrn Predigers Gossau'r.

dem das Nothwendigste zur gegenseitigen Verständigung gleich Anfangs ihnen von dem Lehrer ist mitgetheilt worden, dann bei dem jedesmaligen Lesen, Schreiben und Nebersehen fleißig analytisch versahren wird, in der Art des von Férière herausgegebenen Clef de la langue francoise. Es kann dabei nicht an Gelegenheit sehlen, auch sputhetisch über die einzelnen Nedetheile bald kürzer bald aussührlicher zu reden, die Umbildung der Zeitwörter ganz besonders zu üben, die Negeln der Konstrukzion und Syntax nach Anweisung von Condillac, Wailly, Caminade, Levizac ze. vorzutragen und durch öfteres Wiederholen und schriftliche Uebungen Verständniss und Fertigkeit zu bewirken.

Das Uebersetzen aus dem Französischen betreffend, so geschieht es nach vorhergegangner schriftlicher Präpazration, mit fortlaufender Erklärung und Berichtigung, mit steter Hinweisung auf Aussprache, Rechtschreibung, Spononymik 20., mit tiesem Eingehen in die Negeln, den Seist und die Eigenheiten der Sprache Frankreichs und seiner Literatur, mit praktischer Anwendung auf das tägliche Leben und den künftigen Wirkungskreis und das durch das Sprechen selbst vorbereitend, erleichternd und fördernd.

Die Bücher endlich, die bei allen diesen Sprachbes schäftigungen zum Grunde liegen und abwechselnd ges braucht werden, sind:

für die 3te Abtheilung, l'histoire de Charles XII.
par Voltaire und gewählte Stücke aus Gedike's
Chrestomathie;

für die 2te Abthl. les Comédies de Florian und einzelne Sesänge aus Voltaire's Henriade; für die 1te Abthl. einzelne Theaterstücke von Moliere und l'homme des champs von Delille.

#### 4. Geschichte und Erdbeschreibung, liest J. D. E. Preuß.

Diesem Unterrichte sind fur zwei Halbjahre vier mos chentliche Vorlesungen bestimmt. Die Wahl ber Gegens stånde richtet sich nach dem jedesmaligen höheren ober geringeren Maße von wissenschaftlichen Vorkenntnissen unter den Zuhörern. Gewöhnlich wechseln: Vaterlandische Preußisch : Brandenburgische Geschichte; — Deutsche Geschichte; Staten = und Kulturgeschichte des Alterthums; Staten : und Rulturgeschichte seit der Bolferwanderung. Auch werden bisweilen einzelne, vorzüglich wichtige Ges genstände besonders abgehandelt. — Die zur Erbbeschreibung bestimmte Zeit wird biesem Wegenstande nur dann unmittelbar gewidmet, wann bei den Zuhorern die Geschichtsvorlesungen keine gleichzeitige Beihulfe zum vollen Verständnisse von ihr nothwendig machen. In solchem Falle wechseln Geographie bes Preußischen Stats, - Orographie und Hydrographie von Deutschland, -Erdbeschreibung von Europa nach naturlichen Gränzen - und, Allgemeine (mathematisch , astronomische und physische) Erdbeschreibung nach und nach ab.

#### 5. Die Mathematif

wird in zwei Halbjahren wochentlich zwei Stunden, vom Professor Dr. Kiesewetter, gelesen, einmal als formelles Vildungsmittel und dann als Vorbereitung auf die allgemeinen und besondern Naturwissenschaften.

6. Die philosophischen Wissenschaften

lehrt auch Professor Dr. Kiesewetter, und zwar Ho.
degetik, Logik und Moral öffentlich; Psychologie, Anthros
pologie und Aesthetik aber gegen ein billiges Honorar.

Zur Empfehlung ber allgemeinwissenschaftlichen Lehre gegenstånde etwas zu sagen, ware bei einer Unstalt, Die jum Gelbstebenken und Forschen anleiten, Studiren lernen im höchsten Sinne des Wortes lehren will, über? flussig. Der Medico-Chirurg (der Arzt, wie der razionale Wundarzt) bedarf der Geschichte, der mathematis schen und philosophischen Wissenschaften, um den Geist aufzuklaren, den Verstand zu ordnen, sich im richtigen Denken, Urtheilen und Schließen zu üben und die Erfahrungen aller Zeiten prufend zu wagen. Mit Scharfs finn soll der Arzt in die Natur aller Kräfte schauen und schöpfen, alle Erscheinungen der Zeit, alle Grundsätze und Heilarten der Denker vor den Richterstuhl feines Geistes ziehen und nach eigener Einsicht handeln. Aber diesen Seherblick verleiht nur das Studium der razionalen Wissenschaften und der philosophischen Geschichte-Darum muffen fie auch nicht nur als allgemeine Grundlage jedem eigenthumlichen Runst = und wissenschaftli= chen Studium voraufgehen, sondern, als reinmenschlie cher Rahrungsstoff wie ein belebender und erwärmender höherer Geist immer dem Lernenden und Forschenden zur angenehmen Begleitung biefien.

Für die gesammten Schulwissenschaften hat die Un-

stalt seit August 1797 einen besondern Königlichen Dis rektor, in der Person des würdigen und um die Anstalt in vieler Rücksicht sehr verdienten Königl. Prosessors Dr. Kiesewetter.

Unm. 1. Von dem Unterrichte im Polnischen muss hier historisch ein Wort gesprochen werden, obgleich derselbe seit 1806, als nunmehr weniger nothig, weggefallen ist. Fruherhin musste berselbe von uns, wie es auch bei mehren andern Koniglichen Bilbungsanstalten geschah, aufgenommen werden, weil die vaterlandischen Geschäftsmänner jedes Berufes in Gud : und Neuostpreußen nur im Besite der Polnischen Sprache wesentlich wirksam werden fonnten. Diesem Lehrgegenstande waren also wochentlich 3 Stunden bestimmt, für zwei Abtheilun-Alls Hauptgesichtspunkt galt vornehmlich richtiges und leichtes Sprechen; in sofern also suchte der Lehrer durch fleißige Konversazion mehr die Sprache bes gemeinen Lebens, denn die Buchersprache als Ziel zu gewinnen.

Anm. 2. Die Englische und Italianische Sprache können leider nicht öffentlich in der Anstalt gelehrt werden; doch haben sich von jeher immer mehrere der Studirenden auch einer oder der andern dieser, nas mentlich auch dem Arzte in jeder Art so wesentstich nöthigen Sprachen mit vielem Glücke bestissen, wohin insondernheit die späterhin im Auslande Sestreisten gehören.

Anm. 3. Vielleicht ist es nicht unziemend, hier zu bemerken, daß der Verfasser der gegenwärtigen Schrift

mit einigen ihm näher bekannten alteren Studirens den der Anstalt eine kleine literarische Gesellschaft gebildet hat, welche sich von Zeit zu Zeit in den Abendstunden versammelt: theils allgemeinwissensschaftliche Gegenstände zu besprechen, theils das Neueste und Anziehendste aus der Literatur zur Renntniss zu bringen; besonders aber schriftliche Behandlung wichtiger historischer Gegenstände oder philosophischer Fragen, über freigewählte oder vorzgeschlagene Gegenstände zum Zweck hat. In der Versammlung werden dann eine oder mehre der vorher zeitig genug zur besonderen Prüsung herumzgegangenen Abhandlungen dem allgemeinen Urztheile vorgelegt, und so das ernstere kritische Forzschen geweckt und geschärft.

#### Die medizinisch=chirurgischen Vorlesun= gen anlangend,

Das Collegium medico-chirurgicum, dessen oben aussührlich gedacht ist als einer, besonders zum Untersricht der Militärchirurgen errichteten und bestimmten Arzneischule, die in ihrem fast hundertjährigen Bestehen eine große Reihe von Gelehrten in allen Fächern der Natur und Arzneiwissenschaft aufgestellt hat, und selbst kühn neben jeder andern Lehranstalt des Insund Ausslandes segensvollen Nußen gedeihen sah, erlaubte den Zutritt zu den öffentlichen Vorlesungen Jedem gegen Lösung einer Matrikel; die Privatvorlesungen wurden

besonders bezahlt. Demnach ward, bei Erweiterung der medizinisch : chirurgischen Pepiniere 1797, mit den einzelmen Professoren jenes Collegii med.-chirur. eine Uebereinkunft getroffen, nach welcher sie für ein bestimmtes Honorar einer gewissen Anzahl von Studirenden der Ans stalt Einlassfarten zu ihren Vorlesungen gaben. Um dieses, bei der Berliner Universitäts. Stiftung, 1809 den 14ten Dezember zu Konigsberg durch einen Rabinetsbefehl aufgelöste Kollegium zu ersetzen, gründeten Gr. Majeståt durch Allerhochste Kabinetsordre vom 27ten Juli 1811 zu gleichem Zwecke, den das Coll. med.-chirur. vorher hatte, die Königl. medizinisch schirurgische Milis tar : Akademie, bestehend aus dem größten Theile der Professoren des ehemaligen Coll. med.-chirurgici und aus mehren Professoren von der medizinischen Fakultat der hiesigen Universität.

Das Nähere über Iweck und Plan dieser Militärsakademie gehört nicht hieher. Wir haben es hier nur mit dem Königl. medizinisch schirurgischen Friedrichs Wilhelms. Institute zu thun und erwähnen daher, daß die Studirenden desselben von der Akademie durch ihre Anstalt auf Königliche Kosten eine Matrikel bekommen und alle öffentliche und Privat-Vorlesungen dem Studiensplane gemäß hören. In Betress der Privatvorlesungen besteht, wie ehedem, mit jedem Prosessor, ein besondes res Uebereinkommen hinsichts des Honorars für die Zushörer unsver Anstalt.

Nach der Wichtigkeit und Schwierigkeit der Wissenschaften, und nach den darin gemachten größeren oder geringeren Fortschritten einzelner Studirenden, wird manche Vorlesung zweimal gehört. Auch bietet die Ansstalt, um die Vielseitigkeit der wissenschaftlichen Ausbilzdung nach den besonderen Kräften und Wünschen so viel als möglich zu befördern, gern die Hand, wenn Einer der Studirenden aus vorzüglicher Neigung noch andere Vorträge zu hören wünscht, als auf dem Lehrsplan der Anstaltsstehen.

## Repetizionen.

Jede medizinisch chirurgische Vorlesung wird, von dem sie besuchenden Oberarzte, mit den Studirenden in bestimmten Stunden wiederholt, wobei über den Vortrag Prüfungen gehalten und die etwanigen Lücken ausgefüllt werden. Ueber den großen Nußen dieser Wiederholungen ist oben bereits mit Liebe gesprochen worden; darum sei hier nur Folgendes noch beigebracht:

- 1) Bei dem Nathedervortrage ist es auch dem geübztesten und gewandtesten Lehrer unmöglich, gleichzeitig alle seine Zuhörer nach den oft so verschiesdenen Abstusungen von Vorkenntnissen und Fähigzkeiten zu berücksichtigen. Schwächere werden leicht Manches falsch verstehen und unreise Begriffe aus dem Hörsale mitnehmen. Durch die Wiederhozlungen bei unstrer Anstalt kann also der Zweck der Vorlesungen vollendet und in Geist und Leben verwandelt werden.
  - 2) Die Wiederholungen nöthigen unwillfürlich zu eigenem Nachstudium.
  - 3) Durch den Gedankentausch bei den Wiederholuns gen, durch das lebendige Fragen und Antworten,

durch das Entwickeln eines Gegenstandes, lernt der Studirende seine Gedanken erst gehörig ordenen, den Vorrath von Kenntnissen deutlich übersschauen und mittheilen; so daß sein gesammtes Wissen dadurch erst Vielseitigkeit erhält, und, in ein organisches Sanzes verbunden, sein volles Eigenthum wird.

Seit dem Sten Juni 1818 ist von des Königs Mas jestät auch für die mathematischen und philosophischen Wissenschaften eine eigene Repetitur errichtet, und dem Verfasser des Gegenwärtigen übertragen worden.

#### Prufungs: und Uebungsversammsungen.

Am Ende jedes Halbjahrs werden die von den Oberärzten gehaltenen Wiederholungen in Gegenwart des Chefs und der übrigen Vorgesetzten mit einer Prüfung beschlossen. Das ganze Jahr hindurch nämlich versammelt sich jeden Sonnabend, Abends von 6 bis 8 Uhr, das ganze medizinisch chirurgische Personale der Anstalt im großen Horsale zu den Uebungen, welche fortwährend von den gesammten Studirenden gehalten werden. Diese mahlen sich zu dem Ende irgend einen beliebigen Gegenstand aus den bereits gehörten Vorles sungen, bearbeiten denselben mit möglichstem Fleiße in Deutscher, Französischer oder Lateinischer Sprache, und tragen ihn in den allgemeinen Sonnabendsversammlungen öffentlich vor. Un ihre Stelle treten am Schlusse der Vorlesungen und Repetizionen jene halbjährigen Generalprufungen, so wie die Prufungen der Lehrer

ber Anstalt für die allgemeinwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und für die medizinisch chirurgischen Lehrsgegenstände; so daß die Direkzion jeden Augenblick auch über den gesammten wissenschaftlichen Zustand der Ansstalt vollkommen unterrichtet ist und alle Fortschritte im Einzelnen wie im Ganzen, so wie jedes Zweckdienliche oder Schädliche leicht gewahren kann.

Der Zutrick zu diesen wöchentlichen Sonnabends, prüfungen steht jedem Freunde der Wissenschaft offen, und wir haben uns fortwährend der Besuche von Männern erfreut, welche, durch das schmucklose, einfache Aeußere der Versammlung hindurchblickend, die wahre Absicht und die Erfolge zu würdigen fähig waren. Uebrigens ändert sich der gewöhnliche Sang der Prüssungen weder durch einen vorher angemeldeten noch uns mittelbaren Besuch in Etwas.

Unm. Im Jahre 1799 ward von den medizinischschirurgischen Obern der Anstalt der Vorschlag zu einer Privatkonserenz genehmigt und ausgeführt, zu welcher sich Sonnabend Abends, noch nach der allgemeinen Versammlung, der Oberstabsarzt, die Stabs und Oberärzte einfanden, um über Lage und Versassung der Anstalt sich ihre besonderen Ansichten und Erfahrungen mitzutheilen, das Vershältniss der Studirenden, der Obern und Lehrer in genaue Erwägung zu ziehen, Uebelständen abzuhelsen im Stillen, und so genaue Einheit in die ganze Verwaltung zu gewinnen. In diesen besonderen Zusammenkunsten war jeder Oberarzt versanlasse, über die Studirenden seiner Setzion seine

Bemerkungen mitzutheilen, welche niedergeschrieben wurden, und erst nach allgemeiner Berathung in die Protosolle kamen, wodurch auch den Konduiztenlisten eine ganz sorgkältige Prüfung gewidmet werden konnte, indem erst nach treuen, gemeinsamen Würdigungen die einzelnen Urtheile schriftlich verfasst und von Zeit zu Zeit die neuen mit den alten wieder verglichen, und den etwanigen Veränderungen nachgespürt wurde. Der Erfolg davon waren natürlich die treffendsten Charakterschilderunsgen der einzelnen Studirenden \*) und — zu seis ner Zeit — eine Quelle der glaubwürdigsten Zeugenisse.

Aus diesen Privatkonferenzen sind allmälig die jest bestehenden hauskonferenzen entstanden, die so oft veranstaltet werden, als das Bedürsnisses erfordert, und in welchen die Oberärzte und Stabsärzte mit dem Oberstabsarzte sich über die Stundenplane, über die Vertheilung der von den Oberärzten zu besuchenden und zu wiederholenden Vorlesungen, und über andere ähnliche, auch die dkonomischen Angelegenheiten berathen.

<sup>\*)</sup> Jeder einzelne Studirende hatte sein eigenes Heft, in welchem sich alle, ihn betreffende Bemerkungen und Urtheile beisammen befanden und leicht überschaut werden konnten.

## Feier des Stiftungstages und des Pramienlegates.

Unser Königl. medizinisch schirurgisches Friedrichs Wilhelms. Institut hat jährlich zwei öffentliche Hauptsfeierlichkeiten, welche die Ueberschrift nennt, und von denen jenes auf den 2ten August, dieses auf den 3ten Mai (auf Görcke's Geburtstag) fällt.

Da die Militarargte in den Feldzügen von 1806 bis zum Tilsiter Frieden dem Preußischen heere ausges zeichnet viel genützt hatten, und bei den Ruffen und Franzosen eben so die rühmlichste Achtung genossen, wie sie im vaterlandischen Beere selbst geschätzt waren; so wandte sich Gorce mit unterthaniger Bitte für feine wackeren Untergebenen an den Thron Gr. Majeståt bes Königs, worauf der gnadige Monarch den Militararsten "fur erprobte Rüglichkeit im Feuer und in den Lafarethen" eine Sehaltserhöhung zu bewilligen geruhete, und in jeder hinsicht sich sehr gnadig gegen sie bewies. Aus Dankbarkeit dafür, wie für Alles den Militararg: ten bewiesene Gute, und aus Frende über seine glückliche Rückkehr, beschlossen die obern Militararzte der Berliner Garnisonen auf Veranstaltung bes Regiments= arztes Dr. Johann Andreas Bolker (ben 23sten Dezember 1809), um Gorcke's Beimfehr bleibend gu feiern, außer den sonft gewöhnlichen Testlichkeiten, ein Pramienlegat zu grunden.

Gleichzeitig that der damalige Divisions: Generalchi-

rurgus Dr. Büttner in Königsberg, sammt den Militarärzten der Oft= und Westpreußischen Divisionen, einen ähnlichen Vorschlag, dem sich nicht lauge hernach auch die Schlesischen Divisionen unter Veranstaltung des Divisions: Generalchirurgus Schack mit Beitragen auschlossen, und mit ihnen die meisten übrigen Militararte des Landes nicht nur, sondern auch viele der herren Offiziere und eine große Zahl von Gor: de's Freunden und Verehrern aus dem Burgerstande: so daß das Kapital bald zu einer bedeutenden Sohe stieg und am 31sten Juli 1818 schon 1207 Athle. betrug. Der vom ic. Dr. Volker unterm 2ten August 1810 verfassten Stiftungsurkunde gemäß, soll dieses Pramienlegat bei Gorcke's dereinstigem Ableben als geschlossen betrachtet und seine letten Unordnungen über bie Zahl und Größe der Pramien sollen fur deffen Nachfolger gesetliche Bestimmung werden.

Von den Zinsen dieses Prämienlegats soll alljährlich am 3ten Mai, den fleißigsten und sittlichsten Studirenden des Königl. medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts ein bedeutendes Buch, oder, nach
der, durch den Generalstabsarzt und Nitter Dr. Büttner
veranlassten Bestimmung sämmtlicher obern Militärärzte der
Armee, eine auf Görcke's Jubiläum geprägte Medaille,
begleitet von Görcke's Jojähriger Dienstjubelfeier, als rühmliche Auszeichnung in seierlicher allgemeiner Versammlung ertheilt werden; wozu auch andere
theilnehmende Gönner und Freunde der Kunst und Wissenschaft öfters schon nützliche Schriften verehrt haben.

So ist zugleich Gorcke's denkwürdiger Eintritt

in's Leben auf die spätesten Zeiten den dankbaren Herz zen aller künftigen Gesundheitsbeamten im Heere, wie ihren Freunden und Gönnern, geweiht, und denen, die sich serner seiner Stiftungen und Segnungen erfreuen werden, Ein Tag vorzugsweise bezeichnet, an dem die einzelnen Gesühle harmonisch zusammensließen können, zu der erkenntlichsten Jubelfreude.

Dieses Fest wurde zum ersten Male den 3ten Mai 1811, der Stiftungsurkunde gemäß, geseiert \*).

Das andere große Hauptsest unstrer Anstalt, der Stiftungstag, wird jeden Iten August durch eine allgesmeine Prüfung begangen, zu welcher durch ein Prosgramm jeder Freund der Wissenschaften eingeladen wird. Einige Königl. Studirende halten in den drei genannsten Sprachen freie Vorträge über medizinisch chirurgissche Gegenstände, ein Professor, ein Ober oder Stabsarzt prüft über einen ähnlichen Zweig des Wissens, der Chef giebt von dem gesammten Zustande der Anstalt einen gedrängten Ueberblick und zum Schlusse hält einer der Lehrer eine Rede.

<sup>\*)</sup> s. Beilage O.

#### Dekonomie : Einrichtung der Anstalt.

#### 1. Lofale.

Es besteht dasselbe

- 1) in einem 1797 eigends für die Anstalt zum Wohngebäude eingerichteten Seitenflügel der Reitenden . Artillerie : Raserne (Universitätsstraße No. 7.)
  und
- 2) aus bem gemietheten untern Stockwerke bes von Gr. Majeståt dem jetigen Konige dem Generals stabsarzte Dr. Sorcke 1803 erbauten hauses (Lette Straße No. 2.) zur Aufbewahrung der verschiedenen Sammlungen, der Bibliothek, zu den wöchentlichen allgemeinen Prufungen und Uebungs. versammlungen, zu den Vorlesungen für die Schulwissenschaften und zur Mittagsspeisung für die Königl. Studirenden und Oberärzte, zu welchem gesammten Behufe, bis zu jenem Erweise der Allerhochsten Gnade, das Tendlersche Haus (in der Taubenstraße Mr. 29.) gemiethet war. Die lette wochentliche Versammlung in diesem wurde den 20sten August 1803 gehalten; worauf die Seitenstuben von Gorcke's neuem Gebäude dazu benutt wurden, bis den 15ten! Oktober 1803 der jetige große horfal eingeweiht werden konntende in and gelasoben vill saviel

Ueber die Ordnung, Reinigung und im Winter die Heizung in diesen verschiedenen Salen und Zimmern wacht der in dem Hause wohnende Sote des Instituts sieht Herr Büttner), der, als Dekonom zugleich die

Besorgung des Mittagstisches für die Studirenden und Oberärzte übernommen hat.

und des aufschenden Personals sührt, in ökonomischer Hinsicht, ein Kastellan (jest Herr Wittmann) die allzgemeine Aufsicht, der auch als Vorsteher der Auswärzter über die Reinlichkeit im Hause und über die Befolzgung der von den höheren Behörden die das Aeußere anlangenden Befehle zu wachen hat. Unter Oberaussicht des Rendanten verwaltet er auch den gesammten ökonomischen Theil des Hauswesens.

#### 2. Rranfenpflege im Saufe.

Jeder kranke Studirende wird von seinem Obersarzte behandelt, der in bedeutenden Fällen von dem Stabs: und Oberstabsarzte unterstützt wird. Die Speisseanstalt liesert die dem jedesmaligen Zustande anges messene Rost vorschriftsmäßig, die Arznei wird unentzgeltlich gereicht, und, wenn Sehalt und Julage des Kranken für sonstige Bedürfnisse nicht genügen; so leisstet die Anstalt die nöthige Unterstützung. Befreundete Mitstudirende und Studengenossen des Kranken machen seine sorgsamen Psieger und Wächter, und knüpsen durch solche thätige Erweise wahrer theilnehmender Liebe das Band noch inniger, welches sie schon als nach Einem Ziele strebende, echt wissenschaftliche Jünglinge zu Freunden vereint.

Alle bedeutende Kranke werden, zu besserer Pflege, der Charite anvertraut, wo sie entweder in einer eigest nen, oder in einer Unterchirurgen-Stube besorgt und

behandelt werden, und sich also immer wieder unter ihren Kommilitonen besinden.

energy in the state of the stat

3. Allgemeine Kasse der Anstalt und besondere Verwaltung der den Königlichen Studie renden zusließenden Zulagen.

Diesem ganzen Geschäfte steht ein eigener Rendant (seit 1815 herr Ferdinand Sponagel) vor, dem auch die von den Eltern, Vormündern zc. der Direkzion übersandten Gelder zur monatlichen Auszahlung an die Königlichen Stüdirenden eingehändigt werden.

Sanz armen Jünglingen, die sich durch Fleiß und Sittlichkeit besonders auszeichnen, lassen Se. Exzellenz von Boyen als Aurator, oder die Direkzion im Nothfalle eine außevordentliche Unterstügung zustießen; welches der Anstalt freilich nicht leicht wird, da ihre Nesbeneinkunfte noch zu unbedeutend sind: obgleich es scheinen möchte, als sollte es, besonders jetzt, begütereten Eltern wohlthuend sein, denen Erleichterung in Uedung ihres Beruses zu gewähren, die vielleicht einst ihren Kindern das Theuerste leisten. Daher nennen wir hier mit besonderer Hochachtung und Dankbarkeit drei Männer, die in ihren letzten Willen unsver Königlichen Anstalt mit thätiger Theilnahme gedacht haben, nämlich:

1) Harbicht, Regimentschirurgus des Henckels von Donnersmarkschen, nachher von Brüns neckschen Infanterie-Regiments zurKönigsberg in Preußen; ein vorzüglich feiner Mann, von vielen Kenntnissen und von größer Kunstgeschicklichkeit,

- 1/

bessen Kompagniechirurgen sich immer als sehr wackere attachirte Chirurgen bewährten. Er vermachte dem medizinisch schirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institute in einem gerichtlichen Testamente 2000 Athle. zur Disposizion des Direktors und starb den 23sten November 1803.

- 2) Hähnel, ehemals Regimentschirurgus bei der Artillerie in Breslau, vermachte der Anstalt 500 Athlr. und einen Theil seiner Bücher.
- 3) Ein alter theilnehmender Gönner und Freund von Sorcke's Stiftung, der gern im Stillen wirkt und daher bei seinen Ledzeiten nicht genannt sein will, hat (laut eines eigenhändigen Schreibens an 2c Görcke, vom 31sten März 1813) am 28sten März 1813 sein Testament gerichtlich niedergelegt, in welchem Er unsrer Anstalt ein Legat von 8000 Athlr. Cour., desgleichen seine Bibliothek, auch seinen pharmazeutischen und chirurgischen Apparat und seine Instrumente vermacht. Die Zinsen des Kapitals sollen nach der zweckmäßigen Verzordnung des Wohlthäters einem Reisend en aus Görcke's Stiftung als Unterstützung zu Theil werden.

### Innere Polizei der Anstalt.

Da die gesammten Mitglieder der Anstalt als Stats, bürger unter den allgemeinen kandesgesetzen stehen; so könnte hier nur von Sesetzen der Anstalt als solcher die Rede sein, wenn sich dasselbe nicht gleich schon von selbst verstände, wo von Vorgesetzen, Führern, Lehrern

und Studirenden die Rede ist. Was daher im State von dem Verhältnisse der Untergebenen und Vorgesetzten, von Beachtung oder Verletzung der nöthigen Ordenung und von den Folgen derselben gilt, das findet durchaus im Einzelnen wie im Allgemeinen auch bei uns statt: und zwar um so strenger, je mehr die nächste Besstimmung, der Veruf als Militärarzt, die gewissenhastteste Gesetzlichkeit, den heiligsten Gehorsam heischt. Wo indess Liebe zur Kunst und Wissenschaft thronen, wo Besgeisterung für das Edelste, für die Blüte des Menschlichen im Leben heimisch geworden sind, da wird das strengste Gesetz zu gelinde, dem freien Edelsinne genügt die Pflicht nicht, das Höchste ist sein Ziel und sein Lohn.

Denen freilich, die trägen Herzens und stumpfern Sinnes sind, muss überall Zeit und Stunde, Arbeit und Ruhe, gleich einem Unmündigen abgemessen werden, was sich mit dem edlen Berufe des wissenschaftlichen Jünglings schwer vereint.

Bei gerichtlichen Unterhandlungen leitet der Goue vernementsauditeur die Rechtspflege.

Wie die Unstalt ihren Beifall auch auf eine thätige, förderliche Weise öffentlich und im Stillen äußere, ist aus mehreren Stellen unserer Abhandlung zu ersehen.

Außerdem wird jedem ausgebildet zur Armee absgehenden Studirenden feierlich durch den Chef auf Konigl. Kosten ein mit dem Zeichen der Anstalt versehener Degen überreicht.

Die wichtigste Belohnung, Aufmunterung und Warnung aber muss es jedem unsrer jungen Kommilis tonen sein, daß bei zukunstigen Anstellungen als einzie ges Grundgesetz und allein geltende und befördernde Empschlung die in den schriftlichen Verhandlungen und halbsährig neuangesertigten sorgsamen Konduitenlisten treu ausbewahrten Zeugnisse über wissenschaftliche Tüchtigkeit im Allgemeinen, wie über medizinische chirurgische Kenntnisse und Geschicklichkeit insbesondere angesehen werden, und daß keiner je kann versäumt werden, der, so ausgerüstet, einen wahrhaft sittlichen Wandel, einen männlichen Charakter entwickelt und bewährt hat.

Von der besonders våterlichen und weisen Sorgfalt des verehrten Chefs fur die Anstalt, wie für die würdigsten Studirenden, zeugen auch die von Zeit zu Zeit auf Reisen gefandten ehemaligen Mitglieder unferer Anstalt. Des Königs Snade macht es namlich möglich, daß fast immer Ein ausgebildeter Ober = oder Stabsarzt aus Gorcke's Stiftung, gleichsam ben Schluffstein seiner gesammten wissenschaftlichen und Runstbildung aufzusetzen, auf medizinisch schirurgischen Reisen begriffen ist. Indem so der tuchtig vorbereitete Reisende selbst in den Hospitalern und Lehranstalten des Auslandes reifere Einsichten und Erfahrungen sammelt und bem Königlichen Heere nutzlicher wird, auch unste wissenschaftliche Vereinigung mit andern Deuts schen gandern, wie mit England, Frankreich, Italien zc. erfolgreich unterhalt, geben seine Reiseberichte, Tages bücher und Antworten auf die ihm mitgegebenen Aufgaben Gelegenheit, jedes Gute anzuwenden, wenn es sich für uns eignet und in der Prüfung bewährt gefunben wird. Welcher Segen auf diese Weise schon gewonnen sei, bekunden die Erfahrung, wie die in den Akten der Anstalt beigelegten sammtlichen Reisebes richte \*). Sammtliche, auf Görcke's Veranstaltung gereiste Königl. Militar-Aerzte siehe in der Beilage P.

## Sammlungen. — Besonders die Bibliothek.

Außer einem hinreichenden Vorrath an den, von allen Lehrern ihren Vorlesungen zum Grunde gelegten und zum Selbststudium empfohlenen Kompendien, die halbjährig den Studirenden zum Gebrauche eingehäns digt werden, besitzen wir einen sehr gediegenen Vorrath von 10,000 Bänden besonders medizinischschirurgischen und anatomischen Inhaltes; darunter aber auch eine bedeutende Unzahl von Werken aus andern Fächern des

<sup>\*)</sup> So sandte der jezige Generalffabsarzt Dr. Buttner auf seiner mediko-chirurgischen Reise i. J. 1804 und 1805 (noch als Regimentschirurgus) 2 Bande (eigentlich zum Druck bestimmter) sehr interessanter Nachrichten von der damaligen sehr guten Verfassung der Hospitaler und ahnlicher wohlthatis gen Anstalten in Paris an 2c. Gorcfe ein. Nicht nur ber 1. Allgemeine Theil, sondern auch die darauf folgenden Methoden der verschiedenen chirurgischen Operazionen sind sehr forgfältig verfasst und beruhen auf außerft fleißigen Beobachtungen. Auch viele noch minder bekannte Gegenstände über die dors tigen Hospital. Einrichtungen und über ihre Verwaltung hatte der Dr. Buttner durch dringende Empfehlung der Preuß. Ges fandtschaft und auf Duroc's Verwendung genau kennen zu lernen Gelegenheit gehabt; so daß Gorcke über sein literaris sches Werk mit Recht eine ungemein große Freude hatte und es noch jest mit zu den gediegensten Reiseberichten gablt.

Wissens. Den Anfang ber Bibliothet machte Gorce 1797 durch Ankauf der sorgfältig gewählten, nicht unbedeutenden Sammlung von medizinisch : chirurgischen Werken des Antiquar's Ulfert. Etatsmäßig ift ein Fonds von jährlich 300 Athlr. zur Anschaffung neuer Bucher und Instrumente ausgesetzt. Außerdem schenkt des Königs Majestat öfters seltene und theuere Werke. Erster Bibliothekar war der jesige Regimentsarzt bei bem Dragoner : Regimente Pring Wilhelm, herr Better. Und nach ihm stets einer ber Ober: oder Stabs: arzte, welche, von einigen Studirenden unterflutt, aus reiner Liebe für Wissenschaft, Zeit und Rrafte gern der sorgsamen Ordnung eines so wesentlichen hulfsmittels für Studirende wibmeten und bagu beitrugen, den ihrer Aufsicht anvertrauten Vorrath gemeinnütziger werden zu lassen. Namentlich hat auch der im Jahre 1812 verstorbene Oberargt Theusner sich sehr ruhm= lich um die Bibliothek verdient gemacht, durch beson= ders zweckmäßige Verwaltung seines Umtes und durch Unfertigung eines sorgfältigen Ratalogs.

Zur Bibliothek gehöret auch der (den 31sten Desember 1799) von dem jezigen Regimentsarzte beim hiesigen Radettenkorps, damaligen Pensionärchirurg Dr. Völker gestistete Journallesezirkel, welcher die besten allgemeins und schönwissenschaftlichen und medizinischschirurgischen Zeitungen, Journale, Magazine und Repertorien umfasst und an welchem die Mitzglieder des Königl. medizinischschirurgischen Friedrichs Wilhelms. Instituts für einen mäßigen Beitrag Theil haben. Wenn diese Zeitschriften herumgegangen sind,

bienen sie zur Vermehrung der Bibliothek der Anstalt, wosür die Kasse derselben dem Journalzirkel jährlich 20 Athlr. vergütet. Der erste Vorsteher dieses Joursnallesezirkels war der Stifter desselben, und nach ihm, vom 10ten Januar 1803 an, immer der zeitige Vibliosthekar der Anstalt. (Siehe Beilage Q.)

Gegenwärtig steht den Bibliothekangelegenheiten Herr Oberarzt Dr. Eck vor, der, unterstützt von den Königl. Studirenden Herrn Brach und Riegling, auch das sehr mühevolle — nur von Kennern zu würdigende — Geschäft der Einverleibung der von Sr. Majestät der Anstalt gnädigst geschenkten ehemaligen Heckerschen Bibliothek besorgt, und durch die ordentelichste Ausstellung, wie durch den auf's Neue verglichenen und ergänzten Katalog sich den Dank der gesammeten Anstalt erworben hat.

Noch gereichet bei den Nepetizionen, wie für die einzelnen Studirenden zum Ruten der, wenn auch noch nicht eben sehr bedeutende Vorrath von chirurgischen und physikalischen Instrumenten, von anatomisschen und pharmazeutischen Präparaten; auch zu nasturhistorischen Sammlungen ist ein Ansang gemacht.

Jahresgeschichte des Königlichen medizinisch "chirur» gischen Friedrich "Wilhelms". Instituts, von seiner Stiftung bis jett.

Den zweiten Stiftungstag, am 1ten September 1796, feierte Theden mit, in voller Frende, daß er eine folche Stiftung noch erlebt, wie er selbst sie schon geahndet, auch, nach der Schlesischen Kampagne von 1790 bereits ein stehendes Lazareth in Verbindung mit einer medizinisch schirurgischen Lehranstalt \*) empfohlen — nicht aber hatte verwirklichen können. Im Jubel seines Herzens hielt er eine kleine Anrede und weihete dem merkwürdigen Tage ein gedrucktes Festgedicht, welches in den Beilagen \*) mitzutheilen, wir uns, auch seiner historischen Veziehung wegen, nicht enthalten können. Görcke war glücklich genug, von diesem ersten jährlichen Ersolge erwünschte Rechenschaft ablegen zu können, sammt seinen Gefährten und Jüngern, in Gezgenwart des Helden, der seiner Stiftung so empsehlend

<sup>\*)</sup> Auch ein Regimentschirurgus Kühn in Brandenburg machte schon 1784 einen (vergeblichen) Entwurf zur "Errichtung eines chirurgischen Instituts für die Kompag=nie-Feldscheers".

Der Verfasser hat den Thedenschen und Kühnschen Entwurf zur Verbesserung der Chirurgie nicht ohne Antheil gezlesen, weil aus jeder Zeile das dringende Bedürsniss mit gutmüzthiger Sorge spricht. Ueber den innern Gehalt beider Schrifzten indessen enthalten wir uns gern jeder weiteren Vemerkung.

<sup>\*)</sup> Beilage R.

das Wort geredet hatte, des Königl. General-Feldmarsschalls und Souverneurs von Berlin, Herrn von Mölsten dorf; auch viele andere hohe Militärs und Zivil-Bestamten, Professoren und Kunstverständige hatten sich, wie es zu unsrer Freude bisher von da an immer der Fallsgewesen ist, sehr zahlreich versammelt.

Den 21ten August 1797 machte Görcke in einer Rede vor der gesammten versammelten Anstalt die von Sr. Majestät besohlene Erweiterung und neue Gestalztung derselben bekannt, so wie die allerhöchste Ernenznung des vorstehenden Personals: namentlich des Herrn Stabsarzt Dr. Wiebel zum Ober-Stabsarzt und Subsdirektor, und der Herrn Dr. Völtzke, Boller und Wilmann zu Stabsärzten.

Den 30sten August 1796 ward der jetzige Königl. Oberkonsistorial : und Oberschulrath, Rurator der Gym: nasien der Provinz Brandenburg und Ritter des rothen Adlerordens 3ter Rlaffe, herr Johann Wilhelm hein? rich Rolte, damals Prof. am Friedrich Wilhelms Gymnasium, zum Professor der Deutschen Spräche und Literatur, der Geschichte und Geographie berufen, welche Lehrgegenstände der Studienplan bis dahin noch nicht geführt hatte. Dieser, als Mensch wie als Gelehrter, würdige Mann, weihete ber Anstalt, bei sehr geringem Gehalte, mit reiner Uneigennutzigkeit, eine sehr fegens: reiche Thatigkeit und seine volle Liebe. Seine Zeitgenof= sen, Obere wie Studirende, bekennen noch jett, daß Molte's edles Wirken den guten Geift der Unftalt gar sehr habe nahren und mehren helfen. — 1802 bildete er freiwillig eine kleine Griechische Abtheilung; warb

Schulkollegiums berufen und dadurch leider genöthigt, sein Amt bei unsrer Anstalt niederzulegen. Den 12ten April hielt ze. Nolte seine letzte Prüfung, und nahm mit rührender Gemüthlichkeit in einer Nede Abschied; seine Freundschaft und Zuneigung aber hat er der Ansstalt und ihren Mitgliedern treu bewahrt.

Der dritte Stiftungstag ward den Iten Septems ber 1797 wissenschaftlich im stillen Kreise von Görcke mit Dank gegen Gott und König unter frommen Vors sätzen geseiert. So wurde auch der drei nachfolgenden Stiftungstage nur bei den gewöhnlichen wöchentlichen Prüfungen und Uebungen gedacht mit Erinnerung an den hohen Beruf und Zweck der Anstalt und mit Sezgenswünschen für König und Vaterland.

Sonnabends den 24ten April 1802 wohnte, nebst mehreren Fremden, auch Geheime : Rath Professor Dr. Loder aus Jena einer Uebung im Vortrage bei und gab einem der Studirenden (dem jetzigen Professor Brand in Warschau) auf, aus dem Stegereif das Herz und die Zirkulazion des Blutes zu demonstriren. Görcke ließ gleich ein präparirtes Herz aus Spiritus geben, und Brand demonstrirte so wacker, das Loder ihm mit wahrem Vergnügen seine Zusriedenheit bewies und ihm des solgenden Tages das anatomische Werk von Fischer zum Andenken verehrte.

Bisher war in den wöchentlichen allgemeinen Versammlungen neben den Uebungen der Studirens den größtentheils nur von den Professoren des schuls und naturwissenschaftlichen Unterrichts sleißig und regelmäßig geprüft worden, indem die nach dem ersten Organisazionsplane den Stabsärzten aufges gebenen Prüfungen fast ganz verabsäumt worden waren. Da Görcke indest von dem ersprießlichen Vortheile grade auch dieser Bemühungen fest durchgedrungen war; so gab er am 26ten Oktober 1803 dem damaligen Stabsarzt Müller auf, mit denjenigen Studirenden, welche die Vorlesungen über Chirurgie gehört und respetirt hatten, den 29ten Oktober öffentlich eine Wieders holung zu halten. Seit der Zeit werden diese Prüfungen und Wiederholungen über alle Lehrgegenstände des Unterrichtsplanes mit sesten, freilich minder genüsgenden Erfolgen ahndete, mit immer nüslicherer Zwecks mäßigkeit.

Den 20sten Mai 1804 ward an die Stelle des Herrn 2c. Nolte herr Holthoff als Lehrer einges führt.

Den 2ten August 1804, Vormittags von 11 bis 1 Uhr ward die neunte Stiftungsfeierlichkeit zum ersten Male in Görcke's neuem Gebäude begangen. Freudigen Muthes eröffnete der Stifter das Fest in einer kleinen Rede, in der er der neuen Königlichen Snade in Anschung seines schönen Gebäudes dankbarlichst gedachte und von dem gesammten zeitherigen Wirken, wie von den Erfolgen seiner Anstalt öffentlich Rechenschaft ablegte. Darauf hielten einige Studirende Vorträge, Stabsarzt Bruckert prüfte über medizinisch-chirurgische Gegenstände, Lehrer Holthoff gab Beweise von den Kenntnissen seiner Griechischen Abtheilung, worauf den wackersten Jünglingen zur Belohnung und Aufmunzterung die auf The den's funfzigjähriges Dienstjubelfest geprägte silberne Medaille und Degen ertheilt wurden. Zum Schlusse erzählte der Generalchirurgus Prof. Dr. Mursinna in einer (gedruckten) Rede die "Geschichte der Chirurgie in Deutschland, besonders im Preußischen State, während des letzten Jahrhunderts" und gab eine Würdigung der ausgezeichnetesten Lehrer der Wundarzeneikunst.

Die immer umfaffendere und grundlichere Bildung, welche die Unstalt gewährte, mit begründet auf eine immer forgfältigere Vorbereitung burch allgemeinwissen-Schaftlichen Unterricht, zeigte, daß die Studirenden nicht mehr bloße Chirurgen wurden, sondern immer vollständigeren Umfang im Studium der gesammten Seilkunde gewannen. Dies veranlasste von selber die wesentliche Alenderung bes Mamens der Anstalt, die sich von dies fem Stiftungstage an, "Medizinisch - chirurgische Pepiniere nannte" und demnach auch immer größere Einheit in ihren Lehrplan brachte. Die erste Anregung zu der heilsamen Wiedervereinigung der Chirurgie mit der Medizin ging eigentlich von Wien aus, und ward besonders viel auch in Folge der bekannten (oben geles gentlich Seite 28 f.) schon erwähnten Erfurter Preis. frage besprochen. Ein hauptverdienst um den vollenten Frieden aber verdankt die Heilkunde Gorcke's Be-Arebungen, der von jeher auf alle Weise, besonders durch die häufig veranlassten Reisen der Militararzte, und nun auch durch immer erweiterten Umfang der Pepiniere dahin arbeitete, wo die gute Sache gegenwar.

tig auf den Universitäten und bei den Statsprüfungen steht.

Die in diesem Jahre (1804) erschienene Schrift von dem berühmten und geistvollen Reil hatte, da sie ihrem Wesen nach nur ärztliche Routiniers im Auge hatte, nichts als den Titel mit uns gemein; deshalb hielt die Anstalt es auch nicht weiter nöthig, polemisch das gegen auszutreten, wie in verschiedenen Zeit und Gelez genheitsschriften die Widersprüche und Unzweckmäßigkeiten in Reil's ausgestellten Grundsäßen allgemeines Missellen hervorbrachten. Darum glauben wir auch hier uns mit untenstehender Auszählung \*) der, durch die Reilsche Schrift veranlassten Aussählung warfe begnüzgen zu dürsen.

Der 2te August 1805 ward, wie im vorigen Jahre, feierlich begangen, auch wurden Uebersichten der Prüfungen gedruckt und bei den Einladungen zum Feste ausgetheilt.

Die diesjährige Stiftungsrede hielt Professor Dr. Riesewetter. Un diesem, ihrem 10ten, Geburtstage überreichte der Ober "Stabsarzt Vetter \*) im Namen der Unstalt ihrem Schöpfer und Vater aus dankbarer Liebe seine von Schadow in Spps schön gearbeitete

<sup>\*)</sup> Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Routiniers als Bedürfniss des Stats, nach seiner Lage wie sie ist, vom Prosessor Reil. Halle 1804. 140 S. 8.; Rec. Allgem. Lit. Zeitung 1804 No. 325, 26, 27 p. 353 ff.; Harrenkeil mediz. = chir. Zeitung vom 3ten Januar 1815 N. 1.; A. F. Nolde Schulen für Aerzte. Braunschweig 1809 p. 59 — 130 ff; Hufeland's praktisches Journal 1805, Band 21, Stück 1.

<sup>\*)</sup> S. Beilage S.

Buste und eine eigends zu diesem Tage geprägte Mes daille; worauf Görcke in herzlicher Erkenntlichkeit Folz gendes erwiderte:

"Ihren Beweiß von Achtung muss ich freilich mit Dank annehmen. Indessen bescheide ich mich sehr gern, daß ich mich für sehr belohnt gehalten hätte, wenn mir diese Ehre erst im 50sten Dienstjahre zu Theil geworden wäre."

"Lassen Sie uns, meine Herrn, indessen auch dies zu dem Vorsatze dienen, daß wir, mit Hintansetzung als Ier Weichlichkeit, des Müßigganges, uns schon jetzt bei dem holden Frieden zu allen möglichen Ereignissen vors bereiten, um den kranken und blessirten Offizier und Soldaten mit Sanstmuth und Treue zu heilen."

"Lassen Sie uns diese Zöglinge zum Gehorsam, zur Thätigkeit, Bescheidenheit, Mäßigkeit, zum wahrhafs ten Patriotismus und zu der, in der Königl. Preußischen Armee so nothwendigen Subordinazion, zuförderst zu brauchbaren Compagnie = Chirurgen erziehen. "

"Es sollte mir sehr wehe thun, wenn auch nur Eic ner in diesem nützlichen Institute, sich der überschwängs lichen Gnade des Königs Majestät unwerth machen sollte, und meine gut gemeinte Absicht erschweren."

Am 2ten August 1806 beschloss der Professor Dr. August Friedrich Hecker das 11te Stiftungsfest mit einer Rede: "Wodurch reifte die Chirurgie dem Grade ihrer gegenwärtigen Vollkommenheit entgegen? Auf welschen Wegen muss sie zu noch höheren Graden emporssteigen?"

Doch bald brachen, mit dem allgemeinen Unglücke

des Vaterlandes, auch besonders für unfre Unstalt die traurigsten Zeiten herein. Aber Dank sei es den Mannern, welche Gorce's Vertrauen in feiner Wirksamkeit auf den Gefilden der Schlachten und des Blutvergießens zu feinen Stellvertretern guruckgelaffen hatte. Bauend auf den gesunden Reim, auf die gedeihliche Rraft und Blute der Pepiniere, konnten sie es magen, die feindlichen Kunstgenossen vom hochsten Stande berauszufordern zu strenger Prufung dieser medizinisch schirurgischen Militarschule, und ihnen bann ins Gewissen reden: wie unverantwortlich es von ihnen fein murde, eine solche menschenfreundliche Stiftung nicht aus allen Rraften zu schirmen. Dies fruchtete. Der damalige würdige und unvergessliche interimistische Subdirektor Stabsarzt Dr. Tscheggen veranstaltete Donnerstag Mittags den 13ten November 1806 eine große Versammlung aller Lehrer und Studirenden der Anstalt, um die vornehmsten Aerzte und Wundarzte der Französischen Urmee, besonders

Percy (Chirurgien en Chef),

le Coste (Medecin en Chef), und

farren (Chirurgien Major de la Garde imperiale)

mit dem Institute bekannt zu machen, welche zu dem Ende von Tscheggen, vom Professor Dr. Turte und vom Oberarzt Schilling waren eingeladen worden, und mit vielen andern Französischen Aerzten und Wundsärzten erschienen.

Einige Studirende traten mit medizinischechirurgischen Vorträgen in Französischer und Lateinischer Sprache

auf, und Professor Dr. Turte hielt eine pharmazeus tische Prufung, worauf Pergy die Studirenden anres dete und ihnen, wie der ganzen Anstalt, in den artig: sten Ausdrücken seinen lebhaften Beifall bewieß. Nach ibm stand le Coste auf, um, in Lateinischer Sprache, seine Freude und seinen innigen Antheil auszusprechen über das grundliche Wiffen und über den gewandten Vortrag in fremden Sprachen. Er erbot freundlich feine Sulfe, seinen Rath und Beiftand unter allen Umständen, in welches Versprechen auch Percy wiederholend einstimmte. So schied man unter gegenseitis gen Achtungserweisen; die Verforger unfrer Unstalt zus frieden und beruhigt. Von dem Tage an geschahen die Besuche der Französischen Merzte und Wundarzte häufis ger in den von dem Oberstabsarzte Dr. Bruckert und Stabsarzte Dr. Tscheggen ununterbrochen gehalte: nen Sonnabends Prüfungen und Uebungen. In Folge jenes ersten Besuches erhielt das Institut gleich auf Peren's Verwendung von Napoleon eine Gelbunterstützung von 4000 Athlr.

1807 ward das Stiftungsfest, aus Rücksichten, erst den 5ten August, auf Veranstaltung des Obersstabsarztes Dr. Bruckert geseiert. Die Rede, welche auch ins Französische übersetzt wurde, hielt diesmal wieder Hofrath Professor Dr. Hecker: "Welches ist der wahre Zweck medizinisch, chirurgischer Lehranstalten? Welche Art des Unterrichtstann ihn fördern?"

Auf den von Görcke bei dieser Gelegenheit an Se. Majeståt den König eingesandten Bericht von dem gegenwärtigen Zustande der Pepiniere, erfolgte folgens des gnädige Kabinetsschreiben:

## Mein lieber Generalchirurgus Gorcke!

Ich danke Euch fur die Einreichung der am breis zehnten Stiftungstage der medizinisch : chirurgischen Pepiniere zu Berlin durch den Hofrath hecker gehaltes nen Rede. Die zum Dienst der Armee angestellten Zöglinge und andere Mitglieder dieses Instituts haben in dem nun beendigten Kriege, wie Mir genugsam bekannt ist, mit so ausgezeichnetem Eifer und so wesents lichem Nuten zur Herstellung der verwundeten und erkrankten Soldaten beigetragen, daß die Vortrefflichkeit dieser Anstalt und deren zweckmäßige Einrichtung von Jedermann anerkannt wird. Ich weiß sehr wohl, daß nur Eure unermubete Sorgfalt bies von Euch gestiftete Institut zu seinem jetigen Grade von Vollkommenheit gebracht hat, und erkenne nicht allein mit lebhaftem Danke bas Verdienst, welches Ihr Euch baburch um den Staat und um die Armee erworben habt, sondern gebe Euch auch die Versicherung: daß die mediginisch. chirurgische Pepiniere nicht aufgelost, vielmehr ihre Fortdauer behalten soll. Wenn gleich sich gegenwärtig nicht übersehen läßt, ob die Staats: Einkunfte es gestatten durften, ihr den bisherigen Unterhaltungs-Etat zu belassen; so konnt Ihr doch sicher darauf rechnen, daß, insofern nicht ein Mehreres für sie ausgesetzt werden konnte, sie doch wenigstens eine solche Starke behalten soll, als im Verhaltnisse der kunftigen Starke der 23:517

Armee erforderlich ist, um dieselbe aus dieser Anstalt gehörig mit Militärärzten versehen zu können. In diessem Augenblicke kann ihr zwar keine Hülfe verabreicht werden; Ich werde aber darauf so bald als möglich Rücksicht nehmen und bleibe Euer wohlaffectionirter König.

Memel, den 27sten August 1807.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

Un den General-Stabs-Chirurgus Görcke.

Der 2te August 1808 ward auf Veranstaltung des Oberstabsarztes Dr. Stein geseiert; die Stiftungszrede hielt Professor Dr. Kiesewetter. Auf den dieszjährigen Bericht von der Wirksamkeit der Anstalt erzließen Se. Majestät folgendes gnädige Schreiben:

Mein lieber General=Stabs=Chirurgus Gorde!

Ich habe aus Eurem Berichte vom 18ten d. Mosnats, womit Ihr mir die am 2ten d. Monats, als dem 14ten Stiftungstage der medizinisch-chirurgischen Pepiniere zu Berlin, von dem Professor Riesewetter gehaltene Nede nebst der Uebersicht der Statt gefundenen Prüfung der Zöglinge überreichet, mit Wohlgesfallen ersehen, daß diese nüßliche Anstalt sich in ihrer guten Verfassung erhält, und trage Euch auf: sowohl den Zöglingen als Ihren Lehrern und Vorgesetzten zu versichern, daß wenn sie fortsahren würden, Eure Zusstriedenheit ganz zu verdienen, Ich auf die Anstalt stets

Mei.

Meine besondere Aufmerksamkeit richten und für ihre Fortdauer sorgen würde. Uebrigens aber danke ich Euch, Mein lieber General. Stabs. Chirurgus Görcke, für die rühmliche Sorgkalt, welche Ihr unablässig auf das Institut richtet, um so mehr, als der Werth des selben selbst im Auslande anerkannt ist, auch die wes sentlichen Dienste, welche die bei den Regimentern und im letzten Kriege in den Feldlazarethen angestellten Zöglinge, der Armee geleistet haben, seinen guten Ruf rechtsertigen, und werde ich Eure Vorschläge zum Besten der Anskalt immer gern annehmen als Euer wohlgeneigter König.

Königsberg, den 22sten August 1808.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

Die Feier des 15ten Stiftungstages, den 2ten August 1809, ordnete Tscheggen an. Mursinna hielt eine Rede: "Ueber die Vereinigung der Medizin mit der Chirurgie."

Endlich war die schwere Zeit der bittersten Leiden, der mühsamsten Sorge überstanden. Görcke kehrte mit dem Königl. Hause glücklich heim unter die Seinisgen und ward mit dem unendlichsten Jubel bewillskommt. Dankbarkeit und Liebe versammelte den 23sten Dezember 1809 Nachmittags um 4 Uhr die gesammte Anstalt. Sehr sinnvoll war Alles festlich geschmückt, Sedichte in Deutscher, Lateinischer und Französischer Sprache besangen das erwünschte Wiedersehen und Tscheggen gab in einer Rede Bericht über die Vorsälle

und Veränderungen während Görcke's Abwesenheit; Prof. Dr. Kiesewetter schilderte in beredter Herzens-sprache die Wichtigkeit des Tages in Rücksicht auf des Königs und auf Görcke's Rückkehr; worauf dem alls verchrten Chef ein rauschendes Lebehoch ertönte.

Bum 16ten Stiftungsfeste hielt Dr. hecker am zien August 1810 eine Rede: "Von dem Einflusse ächter und unächter Naturphilosophie auf Die Wiffenschaft und Runft in der Chirur= gie." — Der Oberstabkarzt Dr. Tscheggen hatte bem festlichen Jahrestage nicht beiwohnen konnen, da er in Frenstadt in Nieder Schlesien bei einem Besuche, den er den Seinigen nach langer Trennung gonnte, erkrankt war. Aber seine menschenfreundliche, biedere Geele nahm zu wahren Antheil an dem segensreichen Werke, dem er so gern die volle Kraft weihete, als daß er nicht auch aus weiter Ferne seine Mitfreude hatte darthun follen. Er sandte deshalb eine (gedruckte) Gelegenheitsschrift zur Feier des 2ten August ein: "Wie erreicht der Zögling der Königlichen medizi= nisch: chirurgischen Pepiniere die Zwecke des Instituts, und welche Mittel reicht bie Un: stalt ihm hierzu bar?"

Den 29sten Juni 1811, vor dem Anfange der gestwöhnlichen wöchentlichen Versammlung, überraschte den geliebten Chef eine eigene rührende Festlichkeit. Die Oberen und Eleven der Anstalt hatten von dem besrühmten Rektor und Hofmaler Weitsch ein sprechenz des Semälde von Sörcke in Lebensgröße ansertigen und im großen Hörsale, der schon durch die Vildnisse

ehemaliger General Ehirurgen der Armee geschmückt ist, ausstellen lassen, nachdem der Platz vor und neben dem Vilde durch den jetzigen Baurath und Professor Schlötzer geschmackvoll allegorisch verschönert und einzgerichtet, auch von unserm berühmten Schadow und von Rauch durch kunstreiche Hautreließ geziert war. An dem genannten Tage erfolgte die eigentliche Weihe, wobei Tscheggen die Gesühle aller Angehörigen auszsprach. Kräftig und herzlich war Görcke's Antwort, våterlich sein Dank und seine Ermahnung.

Die Stiftungsrede dieses Jahres hielt Herr Presdiger A. H. Petiscus, (seit dem 18ten August 1810 an Prof. Holthoffs Stelle) Lehrer der Anstalt: "Dem angehenden Arzte muss es besonders wichtig sein, sich zum edlen Menschen auszubilden." Auch Mursinna widmete diesem 17ten Stiftungstage, am 2ten August 1811, eine Rede: "Ueber die alte und neue Chirurgie."

1812 den 23sten April war eine außerordentliche Versammlung, der, außer andern hiesigen und Französsischen Aerzten und Wundärzten, besonders die Barone Dr. Desgenettes und Larren beiwohnten, die ihre große Freude und vielen Beifall der Anstalt bewiesen; Peron bedauerte sehr, in ihrem Vaterlande eine ähnsliche Bildungsschule zu vermissen.

Zur Feier des 18ten Stiftungstages hielt den 2ten August dieses Jahres Professor Dr. Turte die Festrede: "Wie lassen sich die Hindernisse beseitigen, die dem angehenden Arzte das Studium der Naturwissen» schaft erschweren?"

Bei diesem ununterbrochenen Wachsen und Gedeis hen und Fortschreiten der Anstalt an innerem Werthe, wie an äußerer allgemeiner Achtung, traf sie in Einem Monate ein doppelter, sehr schmerzlicher Verlust; zwei geachtete, würdige Männer wurden ihr durch den Tod entrissen: Tscheggen und Schlosser, zu deren Andens ken wir noch einige dankbare Worte hinzusügen:

1) Herr Dr. Carl Friedrich Tscheggen, gebosen den 15ten Mai 1776 zu Frenstadt in Nieders Schlesien, wo sein Vater Nektor war, starb den 19ten August 1812 zu Verlin an den Folgen eines wieders holten Blutsturzes.

Den 22sten August wurde Tscheggen's theure irdische Hulle in der Frühe des Morgens zur Ruhe bestattet. Die gange Unstalt folgte bem feierlichen Leis chenzuge. — Allen unbewust hatte ber Generalftabs: arst Dr. Gorce an den Eingang des Kirchhofes am Oranienburger Thore ein Sangerchor hinbeschieden, welches den ernsten Zug empfing und mit dem schönen (v. Affig'schen) Choral: "Jesus meine Zuversicht zc." bis zur Gruft voraufging. Als der Chor schwieg, hielt der Professor Petiscus dem Entschlafenen eine ehrenvolle Gedachtnissrede, worauf der wurdige Chef, tiefe ergriffen von dem Verluste eines in aller Art so verdienten Mitarbeiters, mit erschütternder Berglichkeit die Versammlung noch einmal rühmlichst daran erinnerte, was die Anstalt und ber Stat an dem frommen Das hingeschiedenen verloren habe und bann sehr ergreifend bas Gellertsche tröstliche Wort auf ihn anwandte:

Lass' Erd' und Welt, so kann der Fromme sprechen, Lass' unter mir den Ban der Erde brechen; Sott ist es, dessen Hand mich hålt!

Die Rührung an der Grabesstätte war allges mein, — und bleibend, wie die Verdienste des Bestrauerten, das Andenken an denselben.

Tscheggen hat sich große Verdienste um die Vervollkommnung, und, zur bofen Zeit, auch um die Erhaltung der Pepiniere erworben, in der er erzogen und gebildet war. Ihr opferte er seine gange Zeit, sein ganges Leben mit weiser Gorgfalt in den Zeiten der Ruhe, wie unter den Sturmen bes Rrieges und gegen jede feindliche, miffgunftige Begegnung. Gelbst in durftigen Verhaltnissen von Jugend auf lebend, war er der liebreichste Jugendführer und Freund seiner Untergebenen, und der Beschüßer des unbeachteten Talentes und Verdienstes; rechtschaffen, frei von Reid und von jeglicher kleinen Unart, war er der trefflichste Amtsges nosse, dabei ein erfahrner Arzt und in aller Art so ges bildet wie ein Mann auf solchem Standpunkte zu seis ner Ehre es fein muff. — Als er beim Einbruche der Frangosen das Bestehen der Pepiniere gesichert hatte, trat er die provisorische Direkzion derselben freiwillig den älteren Unsprüchen an den Oberstabsarzt Dr. Bruckert ab, und nahm die eben so zart ihm angebotene Mitbirekzion nicht an. Das schönste Denkmal und Zeugniss seiner Wurde ift das von Mund zu Mund forterbende ruhmvolte Andenken in denen, die solche Charaktere zu würdigen vermögen. Darum wollen wir ihn auch nicht

bedauern, daß er so wenige außere Freuden im Leben genoss, daß er still und ungekannt litt und starb. Sein Andenken stralt in Segen, ein fruchtbares Samenkorn in den jungen Seelen, die nach ihm unsere Anstalt zieren.

zu seinem Nachfolger ernannte des Königs Masjestät den bisherigen Stabsarzt Dr. Friedrich Ausgust Schulz, welcher, den 29sten August 1780 zu Frenstadt in Niederschlessen geboren, seine frühere Jusgendbildung seines Vorgängers würdigem Vater versdankte; studirte in der Pepiniere von 1798 — 1803, diente vom 1sten Mai 1803 bis 1sten November 1805 in der Armee (beim Regiment von Möllendorff), und trat den 1sten November 1805 als Oberarzt in die Pepiniere, der er von da an ununterbrochen seine Kräste eistig gewibmet hat.

2) Der Prosessor der Lateinischen Sprache, Herr A. Schlosser, seit dem Entstehen der Anstalt ihr treuer, unermüdet sorgsamer Lehrer, bei damals noch sehr dürftigem Einkommen; im Januar 1893 von des Königs Majestät zum Prosessor ernannt, starb den 23sten August 1812, mit dankbarer Liebe von allen, die mit ihm in näherer und engerer-Verbindung als Schüler standen, betrauert. Sein Andenken ist noch immer unter uns in Segen \*). Bei seiner langwierigen

<sup>\*)</sup> Schlosser hat eine Lateinische Sprachlehre zum Gesbrauch der Königl. medizinisch schir. Pepiniere (1801), ein Lasteinisches Lesebuch, und mehrere Lateinische Gedichte in Druckgegeben.

letten Krankheit hatte der Dr. med. Heymann den Unterricht seit 1811 bereits übernommen und mit glückslichem Erfolge in aller Hinsicht fortgesetzt; auch die medizinischschirurgischen Disputazionen mit vieler Lebens digkeit den Zuhörern beliebt gemacht. 1813 den Iten Januar ward derselbe als wirklicher Lehrer bei der Ansstalt eingeführt.

Den 2ten August 1813 konnte zur Feier des 19ten Stiftungstages kein öffentliches Fest veranstaltet werden; da, beim Ausbruche des Krieges, alle ältere Königl. Studirende theils zur Königl. Armee, theils zum Feldlazareth abgegangen waren. Darum wurden bloß die jüngeren Eleven in einer Privatversamme lung geprüft, und, unter Veranstaltung des Oberstabs-arztes Dr. Schulz, der merkwürdige Tag so in stiller Würde begangen.

Von nun an nahmen die gesammten Vorgesetzten und Jöglinge der Königl. medizinisch chirurgischen Peppiniere wie der Akademie für das Militär den thätigssten Antheil an dem Krankendienste in den hiesigen neuserrichteten Militär Lazarethen, um den verwundeten und erkrankten Kriegern nach Möglichkeit hülfreich zu werden. Darum mussten die friedlichen Musen den höheren Pflichten nachstehen. Vis zum 30sten Oktober sielen in dieser hülfsbedürstigen Zeit die Sonnabendsporsammlungen aus; auch der theoretische Unterricht hatte nicht regelmäßig fortgesetzt, sondern einige Zeit nur Praktisches geübt werden können zum hochnöthigen Bedarf. Selbst die Jüngsten mussten beim Kranken, dienste zur Hand sein.

Von dem genannten Tage an aber trat Alles wies ber in die alte Ordnung, und neuer Eifer begeisterte alle Kräfte, die sich im Bewusstsein eines unmittelbaren Antheils an dem allgemeinen edlen Wirken höher ges fühlt und geregt hatten.

1814 den 2ten April ward herr Dr. Phil. Carl Friedrich August Brohm, an des Dr. hens mann Stelle, ber an den Folgen ber Unsteckung im Lazarethe, als Opfer seiner arztlichen Thatigkeit, vom Nervenfieber angesteckt gestorben war — als Lehrer der Lateinischen Sprache eingeführt. Derselbe hielt auch in Diesem Jahre, am 20sten Stiftungstage, den 12ten August, die Festrede. Dieser Aufschub der gewöhnlichen Feier war nothig, weil die Ehrenfeste, welche die Hauptstadt ben aus Frankreich heimkehrenden, siegges krönten Königl. Garden und den helbenmuthigen Heerführern zum Empfange bestimmt hatte; so wie die Vorbereitungen dazu, mit dem 2ten August zusammen fielen. Aber eine glanzendere und ruhmlichere Feier hatte die Anstalt noch nicht erlebt, als die des Jahres 1814, verherrlicht durch Bluch er's Rede zu Gorce's und der gesammten Feldarzte Lobe. Darum konnen wir es uns nicht verfagen, noch Folgendes beizufügen aus den Berichten über jenen denkwürdigen Tag, um es in dieser Geschichte zu ewigem Gedachtnisse aufzubewahren.

Nach der Prüfung und Preisvertheilung an die besten Studirenden also, hielt Fürst Blücher von Wahlstatt am 20sten Stiftungsfeste der Königlichen medizinisch=chirurgischen Pepiniere folgende Rede: "Ich habe es in dem jest beendigten Kriege mit Vergnügen gesehen, mit welcher Geschicklichkeit, Theils nahme und Ausdauer die Preußischen Militärärzte auf dem Schlachtselbe und in den Lazarethen ihre Kranken und Verwundeten pflegen und ihnen Hülfe leisten. Vesonders angenehm ist es mir gewesen, ihre gesühls volle Theilnahme an den Verwundeten und Kranken zu sehen. Es ist dies eine um so schwierigere Aufgabe sür den Arzt, als die Art seines Studiums, stets in den Eingeweiden seiner Mitbrüder zu wühlen, und der Anblick von Verstümmelten, sehr leicht Sleichgültigkeit und Kälte bei ihm veranlassen können."

Den Zöglingen sagten Se. Durchlaucht insbesondere:
"Bilben Sie, meine Herren, nicht nur ihren Kopf, sondern auch Ihr Gefühl aus, und suchen Sie das zu werden, was Ihre Vorgänger schon sind; denn es giebt keine größere Veruhigung für die Kranken und Blessireten, als wenn sie einen gefühlvollen und theilnehmenden Arzt haben, dem sie sich mit Vertrauen übergeben könenen; so wie das innere Vewusstsein, seine Pflicht gethan zu haben, der größte Lohn ist."

Hierauf wandten sich Se. Durchlaucht an Görcke mit den Worten:

ungen, die Sie bei dem Militär Lazareth gemacht haben, für die weisen Vorschriften, die so vortrefflich sind, daß jeder Ihrer Untergebenen denselben nur folgen darf, um die ihm anvertrauten Kranken auf das Zweckmås sigste zu versorgen. Ich und die ganze Armee kennen und schäßen Sie als einen echten Patrioten. Sott schütze

Sie und schenke Ihnen noch recht langes Leben, damit Sie immer mehr die Früchte Ihrer Bemühungen sehen mögen!"

Beim Weggehen, vor dem Einsteigen in den Wasgen, kusten Sr. Durchlaucht Görcke'n zu verschiedes benen Malen, wiederholten die Versicherungen Ihrer vollkommensten Zufriedenheit, und Sr. Exzellenz der Hr. General Graf Tauentzien von Wittenberg stimmten ebenfalls bei, daß die Militär Aerzte auf eine ausgezzeichnete Weise ihre Pflicht erfüllt hätten. —

Bei einer, den 12ten November 1814 von dem da= maligen Oberarzt Subner über die pharmazeutischen und chemischen Vorlesungen des Professors Dr. Turte mit den Eleven der Koniglichen medizinisch schirurgischen Pepiniere und der Akademie fur das Militar fehr erfolgreis chen halbiahrigen Generalrepetizion, verordnete der General = Stabsarzt, daß diese halbjährigen Prufungen von ben Oberärzten der Unffalt kunftig immer, wie die ubrigen Sonnabendsübungen und Prufungen im großen Hörfale gehalten werden: welches bis dahin nur im Beisein der Mitglieder der Anstalt, im Repetentenzim= mer des Wohngebaudes stattgefunden hatte, wo keine Fremde oder einheimische Freunde der Kunft und Wisfenschaft Zutritt haben, von den Eleven auch immer nur die zu prufenden zwei oder drei Setzionen Theil nehmen konnten.

1815 konnte keine öffentliche Feier des 2ten Ausgust gehalten werden, da sammtliche ältere Studirende, des neuausgebrochenen Krieges wegen, zur Armee und zu den Feldlazarethen abgegangen waren, auch Görcke

sestes in einer Privatversammlung gebührend gedacht.

Den 21sten Oktober wohnte der, den Iten August 1815 designirte erste General. Stabkarzt der Armee und Leibarzt Gr. Majeståt des Königs Ritter Dr. Wiebel, als dereinstiger Chef der Anstalt, nach seiner Beförder rung zum ersten Male einer Versammlung bei; und sprach mit gerührter Theilnahme zu den Zöglingen über Gründung und Zweck der Anstalt, und seuerte zu fortz gesetztem Eiser im Guten an.

Sonnabend den 31sten Oktober 1815 wohnte der gewöhnlichen Uebungsversammlung bei der Leibarzt Gr. Majeståt bes Kaisers Alexander I. von Russland, Gr. Erzellenz der wirkliche Statsrath, Ritter hoher Verdienstorden, Gir James Wylie Baronet, welchem, da Gorcke noch in Paris abwesend war, der Hr. 20. Dr. Wiebel die fammtlichen Vorgesetzten und Studirenden des Instituts vorstellte. Außer den üblichen Vorträgen und außer der Prufung des Oberarzts Dr. Wutzer über Physiologie, brachte noch der Zögling Schäffer in einer Lateinischen Rede bem wurdigen Fremden, Das mens aller Studirenden der Unstalt, Die Verehrung dar, welche demfelben wegen seiner Kunstgeschicklichkeit, wegen der von ihm bewirkten ehrenvollen Blute des Militarmedizinalwesens im Ruffischen Reiche, wie wegen seines Bemuhens, auch zu ber größeren Werthschätzung unsrer vaterlandischen Militärärzte mitzuwirken, so sehr verdient. Es ist oben (G. 25.) erwähnt worden, daß erst durch Wylie's scharfsehende Magregeln und Bestrebungen die Russischen militars

årztlichen Lehranstalten den jezigen Grad von trefflicher und musterhafter Einrichtung erhalten haben. Hier wollen wir noch hinzufügen, daß Whlie in dieser Beziehung durch die, den 28ten Juli 1808 Allerhöchst vollzogene, Stiftung der Kaiserlichen mediko-chirurgischen Militärakademie \*) zu St. Petersburg seinen Verdiensten den bleibendsten Werth gesichert hat.

Den 20sten Marg 1816 verließ, nach beinahe sechs jahriger treuer und forgsamer Umtsführung unfre Unstalt herr August heinrich Petiscus; geboren den 1sten Juli 1782 zu Kassel, Prediger beim Koniglis chen Friedrichswaisenhause, nachher auch an der Parochialkirche. . Nach Professor Holthoff hatte er den Ruf als Lehrer der Geschichte, Geographie und Deutschen Sprache bei unfrer Anstalt angenommen, als welcher er den 18ten August 1810 war eingeführt worz ben; den 3ten September 1811 geruheten des Ronigs Majestät ihn zum Professor zu ernennen. In immer steigender Liebe für sein Wirken als akademischer Lehrer ward er unstrer Anstalt immer theurer, und um so Schmerzlicher seine Anzeige, daß er, einem dringenden Halsübel abzuhelfen, ben Entschluss gefasst habe, seine gesammten Lehramter niederzulegen. Demnach trat er den 20sten Marz 1816 in einer trefflichen Abschiedsrede

<sup>\*)</sup> Aus der vor uns liegenden (handschriftlichen) Deutschen Uebersetzung des (in Russischer Sprache gedruckten) Regles ments der Kaiserlichen mediko = chirurgischen Militärakademie geht die zweckmäßigste Einrichtung der genannten Anstalt, wie die allseitige kräftige Unterstützung derselben hervor.

feierlich aus unsrer Mitte. Von seinen Schriften nens nen wir: seine vielgelesenen Predigten und seinen Erdsus, ein dramatisches Gedicht.

An des Professors Petiscus Stelle wurde der Verfasser des gegenwärtigen Versuchs den 19ten März 1816 berufen.

Professor Carl Friedrich August Brohm, der Philosophie Dr., eingeführt als Lehrer der Lateinischen Sprache bei der Pepiniere den 2ten April 1814, schied Ostern 1817 von uns, indem er einem ehrenvollen Ruse als Direktor des Symnasiums zu Thorn folgte, und nahm deshalb den 15ten März 1817 rührenden Abschied. Von Brohm's Schriften nennen wir hier: seine Grieschische Chrestomathie; Handbuch der Geschichte der wichtigssten Völker des Alterthums, 3 Bde.; Geschichte von Polen.

Folgende allerhöchste Kabinetsordre zeigt zu gnäs dig die Aussicht zur baldigen Erfüllung eines lange ges nährten, dringenden Wunsches, als daß wir sie nicht dankbar beifügen sollten.

nus Ihrem Berichte vom 24sten v. Monats habe ich mich aufs Neue überzeugt, daß es für die medizisnisch = chirurgische Pepiniere ein dringendes Bedürsnissist, ein größeres Wohngebäude für die Zöglinge zu ershalten. Ich sinde auch gegen den dazu in Vorschlag gebrachten Platz nichts zu erinnern, und habe die ganze Sache den Ministerien des Innern, der Finanzen und des Krieges übergeben, um, wenn sonst keine Bedenken gegen die Abtretung des Platzes stattsinden, die nöthisgen Verfügungen zur Abgrenzung und Ablassung dessels ben zu tressen, und nach Massabe der vorhandenen

Mittel den San eines angemessenen Gebäudes auf demselben einzuleiten."

Berlin, den 9ten Marg 1816.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

den General: Stabs: Chirurgus Gorce.

Den 2ten August 1816 hielt Gorcke bei Eröffs nung der Feier des 22sten Stiftungstages folgende Anrede:

## "Sochzuverehrende Unwesende!

"Zum 22sten Male sind wir so glücklich den Stifs tungstag dieses Instituts, und den 6ten der medizinisch = chirurgischen Akademie für das Militair, zu feiern."

"Das heutige Fest wird indessen dadurch noch ers
hoht, daß wir es nach einem so ehrenvollen, bestehens
den Frieden begehen, wo mit erneuerter heiterkeit und
Kraft die Künste und Wissenschaften wieder blühen.

"Dank sei daher der Vorsehung, Tank den Kaisern, Königen, den tapfern Feldherren und den braven Urmeen, die uns diesen ruhmvollen Frieden errungen haben, dessen ganzer Inbegriff von unendlich guten Folgen ist."

"Das Unglück des Krieges hat uns indessen auch Gelegenheit gegeben, Erfahrungen in der praktischen Ausübung der Kunst und Wissenschaft in den Feldspitälern zu machen, die nur da zu lernen sind. Wenn da auch Unvollkommenheiten vorkommen, und von Manschen getadelt worden sind; so kann dies nur in der Undbekanntschaft dessenigen liegen, der nie den grässlichen

Tumult auf einem Schlachtfelbe und nach demselben gesehen oder erfahren hat: darum ist ja jeder Krieg so schrecklich, weil die schwierigen übeln Folgen desselben so unabsehbar sind!"

"Viele Mitglieder dieses Instituts, haben dabei mit Andern die schöne Gelegenheit gehabt, fremde Gesgenden, in Deutschland und in Frankreich zu sehen, und besonders die Krankenanskalten, und andre Einrichtunsgen in Paris."—

streuen Menschen auch im Unglück noch inniger vereinigt."

"Diesen holden Frieden wollen wir auch ferner nußen zum angestrengten Fleiße, zur Bescheidenheit und zur beharrlichen Ausbildung unsrer beschwerlichen Dienste pflicht; wir wollen uns üben in Genügsamkeit und im Entbehren, dagegen den Müßiggang und die Trägheit, so viel an uns ist, meiden."

(Hier wurden von ihm die Veränderungen bekannt gemacht, welche seit der Stiftung des Instituts vorges fallen waren).

"Mögen die vortrefflichen Lehrer, Vorgesetzten und Mitarbeiter an dieser Anstalt, Hand in Hand, mit Herz und Sinn in Eine Kette vereinigt, mit männlischem Muthe und mit Stärke das Beste wirken. Lassen Sie uns sest zusammen halten, damit das Vaterland, die Armee, besonders unser König und Erhalter Freude

dran haben, dessen frohen Geburtstag wir morgen feiern werden: dann wird Gott mit uns sein!"

Un diesem 22sten Stiftungstage der Pepiniere hielt Dr. Ernst Horn die Festrede. Und als, nach beene digter Feier, der größte Theil der Zuhörer bereits den Sal verlassen hatte, verherrlichten noch des, Abends zuvor aus Carlsbad eingetrossenen, Herrn Generale Feldmarschalls Fürsten Blücher von Wahlstatt Durchlaucht das Fest mit Ihrer hohen Gegenwart, und stimmten durch nachstehende Rede die versammelten Zöglinge zur höchsten Freude und zu den besten Enteschlüssen:

"Es thut mir sehr leid, meine Herren, Ihre Feier heute versäumt zu haben. Es ist mir lieb (zu den Eleven gewandt), daß ich Sie noch beisammen treffe, um ein paar Worte, herzlich und wahrhaft ges meint, zu Ihnen zu reden."

dem Sie die Bahn Ihrer würdigen Borgänger wans deln. Durch deren Wirken ist auch in dem vorigen Jahre wieder vieles Sute geschehn, manchem braven Soldaten das Leben, manch' tapferer Arm dem Staate erhalten worden. Ich bin zusrieden mit dem Wirken der Militärärzte im verstossenen Kriege. Behalten auch Sie, junge Freunde, vor Allem im Auge den Dienst sür's Vaterland. Wie jeder seinem Könige und Vaters lande dienen kann, giebt ihm sein Beruf an die Hand, und der ist der Achtung und der Auszeichnung werth, der diesen in seinem ganzen Umfange erfüllt. Ihr Besruf ist: zum Besten der Menschheit zu wirken, deren

Leiden zu mildern, und wem von Ihnen sein Inneres dereinst das Zeugniß giebt, dieser Bestimmung nach allen Kräften genügt zu haben, der wird auch froh sein am Abend seines Lebens. — Es ist ein schöner Beruf, dem Sie sich gewidmet, aber — auch ein schwieriger Beruf. Der Anblick vielfältiger Leiden ergreift hier das Herz und nimmt Ihre ganze Seelenstärke in Anspruch. Doch Heil dem Arzte mit dem sühlenden Herzen, Wohl auch dem Kranken, der einen solchen zu seiner Pflege erhält!" —

Der herr Direktor überreichte Gr. Durchlaucht hierauf eine Uebersicht der aus der Königlichen medizinisch = chirurgischen Pepiniere und Akademie für das Militar feit der Stiftung dieser Institute in das Militar und Zivil ülergegangenen Aerzte und Wundärzte, und des jetigen Bestandes, ferner eine Uebersicht der heute angestellten Prufungen und ein Erem= plar von der Rede des Herrn Geheimen Medizinalraths Dr. Horn, mit welchem letteren Gr. Durchlaucht hierauf einige Worte wechselten. Der Furst ward aufmerksam auf die Gemalde des Gals, betrachtete felbige der Reihe nach und blieb besonders bei Theden's Bildnisse stehen: "Auch Er war ein tuchtiger Mann, ich kenne ihn wohl; er hat auch mich unter seinen Sanden gehabt im siebenjährigen Kriege, als mir ein Schuff durch das Bein ging!"

Nach einer herzlichen und offenen Unterredung mit dem Herrn Direktor, so wie mit dem Herrn Generals stabsarzt Dr. Büttner, und nach einer rühmlichen Ers wähnung mehrerer Militärärzte z. B. des anwesenden Regimentsarztes Dr. Horlacher, des Regimentsarztes Dr. Vieske 2c. umarmten Sr. Durchlaucht den Herrn Direktor zu wiederholten Malen mit den Worten: "Bleiben Sie mein Freund, Görcke," und schieden unter der huldreichsten Versicherung Ihres dauernden Wohlwollens für die Anstalt und von den heißesten Segenswünschen der begeisterten Versammlung begleitet.

Den 30sten April 1817 geruheten Sr. Majeståt der König, die Bibliothek des verstorbenen Hofraths Dr. Hecker für die Anstalt zu kaufen.

Den Iten August 1817 hielt Herr Hauptmann und Prof. Nitter Dr. Turte die Festrede "Ueber die Würde des Feldarztes."

Den 2ten August 1818, am 24 Stiftungstage der Anstalt, hielt Herr Professor Dr. Friedrich Hufeland eine Rede "Ueber das Verhältniss der theoretischen zu der praktischen Bildung des Arztes."

Den Iten August 1818 geruheten Er Majestät der König der Anstalt folgenden Namen statt des bisherigen beizulegen: Medizinisch: chirurgisches Friedrich: Wilhelms: Institut.

Den 16ten November 1818 verlor die Anstalt plötslich durch den Tod, der ihn auf dem Wege von seiner Wohnung zum Hörsale übereilte, ihren eifrigen Lehrer der Lateinischen Sprache, den Herrn J. D. H. Busse, der so gern recht viel mit seinem umfassenden Sprachschaße genützt hätte. Seine Stelle ward durch den Herrn Dr. medic. Hecker wieder besetzt.

Endlich dürfen wir noch mit einem frohen Gefühle der großen Wohlthat eines neuen Wohngebäudes gedenken, welche uns durch des Königs Majestät Enade (nach einer Kabinetsordre von 27ten Mai 1819) viel. leicht recht sehr bald zu Theil werden, und so auch dies sem schwer gefühlten Bedürfnisse glücklich abhelsen wird.

Und somit lege ich die Feder, als am Schlusse meines Vorhabens, nieder, und freue mich noch eine mal dankbar der erwunschten Gelegenheit: schildern gekonnt zu haben, mit wenigstens ruhiger Prufung und treuer Anerkennung, die vereinten fraftigen Gorgen und Mühen redlicher Vaterlandsfreunde, deren gemeinsames Eingreifen, begleitet von der hochherzigsten Unterstützung edler Statsmänner fast in allen Zweigen der obersten Verwaltung, namentlich des hochverehrten und gnabigen Kurators, allein zu so lebendigem Gedeihen bringen konnten die Plane und Absichten des würdigen Restors, in dem diese Unstalt ihren Freund, Vater und Schöpfer verehrt — und Gott gebe — noch lange, lange verehren wird, damit auch unter seiner unermudeten, einfluffreichen Beihulfe Volk und Konig mit immer zufriedenerem Blicke diesen Verein zum Besten des tapferen Rriegs heeres aufblühen sehen.

Es könnte ziemlich geschienen haben, eben bei dies ser Gelegenheit umständlicher anzudeuten, was denn nun der ersprießliche Erfolg unsrer ganzen Thätigkeit sei. Allein, wir können und dürfen uns einer solchen in der That leichten Rechenschaft überheben; da von der einen Seite der reinwissenschaftliche Sinn in unsrer Anstalt nicht verkannt wird, und mehrsach sich zu offenbaren amtliche Gelegenheit genug hat; da andrer Seits aber die heißen Tage der Prüfung, die eine Glorie waren für das ganze heldenmüthige Preußens heer, auch für unfre Gesundheitsbeamten ein hochers freuliches und ehrendes Zeugniss geworden sind, auf welches diese Bildungsschule wohl einen erheiterten Blick werfen und sich auch ferner der Allerhöchsten Gnade vertrauensvoll getrösten darf.

Also hier keine Aufzählung unster Verdienste. Aber dem Königlichen Herrscher wollen wir danken, danken mit aller Ehrfurcht und Innigkeit, daß Er durch weise Snade uns schützt, und dem tapfern Streiter Trost und Zuversicht für die Augenblicke der Sefahr sichert.

Und darum können wir noch aus einem Grunde mehr, als Angehörige dieser Anstalt, die freudigen Vorgefühle des Festes aussprechen, welches uns und dem ganzen Preußischen Vaterlande der morgende Tag in Stolz und Wonne wieder bringt. Inniger Begeisterung und hoher Freude voll vereinigen sich unser aller fromme Wünsche zu Dem, der in den Tagen der Prüfung mit uns war, der aus der Noth geholsen und zu neuem Ruhme geführt hat:

Gott segne, Gott erhalte ben Ronig!

## Beilagen.

;



#### Beilage A. [a] (zu Seite 14).

the the contact for home

which in the second states

#### (Buchstäbliche Abschrift.)

Nachdem Se. Königl. Mayestätt in Preußen 2c. Unser allergnådigster herr, nunmehro allergnådigst resolviret, der Societat der wißenschafften, nach dero gethanen vorschlag und Projet, die direction des Theatri Anatomici zu übergeben, und anzuvertrauen, alf hatt Dieselbe vornehmlich Sich dahin zu bearbeiten, solches in einem guten und nutlichen stande zu fegen, die dazu nöhtige Kosten aus Ihrem fundo herzuschießen, und dahin zu schen, daß solche anatomische übungen winters und Sommers, beståndig fortgesetzet werden, wovon Sie den von Zeit zu Zeit allerunterthänigst bericht abzustatten hatt: Dagegen hochst gedachte Königl. Mayestått die Societat der wißenschafft, Dero Königl. Gnade und Protection vergewißeren, Derselben auch ben Dero Königl. Wordt, die allergnädigste versiches rung thun, daß derfelben feine weitere ausgaben, unter welcherlen nahmen Praetext, oder Schein es immer seyn moge, nicht zugemuhtet, sondern Dieselbe ben Ihrer erstmahligen fundation, als welche hiedurch confirmiret und bestätiget wirdt, wie auch ben allem

was sonst Sr. in Gott ruhende Königl. Manestätt höchst seel. andenckens, unter Dero Königl. hand und Siegel Derselben zu gut geordnet und reguliret, als welches alles hier vor wiederholet und eingerücket anzusehen, kräfftig geschützet werden soll. Uhrkundl. unter Dero hohen eigenhändigen unterschrifft, und vorgedrückten Scheimen cabinet Siegel geben.

Berlin ben 15ten Man. 1717.

CHECK OF THE PARTY OF THE PARTY.

(L. S.) [gez.] Friedrich Wilhelm.

NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARKS OF PERSONS ASSESSED.

has probably to the second data with a state

the second of the second second second second

- A principal proportion of the company of the comp

and Allerton contracts and our formation of a little greet

MARKET STREET, STREET STREET, STREET,

AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Personal property of the starting and

the sense of the state of the same of the sense while the same of the same of

white the property and a second secon

Secretary to the second secretary and the second se

Die Societät soll das Theatrum anatomicum in einent guten stande setzen, wogegen Se. A. Mt. Derselben versprechen, keine weitere ausgaben auff derselben zu assigniren.

n i

#### Beilage A. [b] (zu Seite 14).

(Buchstäbliche Abschrift.)

Se. Königl. Maytt. in Preußen 2c. Unser allergnäs digster herr, haben mit besonderen vergnügen versnommen, wie daß die Societät der wißenschafften, Sich äußerst angelegen senn läßet, das Theatrum anatomicum, versprochener maßen, in einem guten stande zu seizen: höchst gedachte Königl. Maytt: wiederhohlen hiemit nochmahls allergnädigst, daß, wan solches gesschehen, Sie derselben, Dero Königl. Snade und hulde, ben allen sich erängnenden gelegenheiten, in der thadt angedenen laßen werden.

Signatum Berlin den 14ten Aug. 1717.

(L. S.) [gez.] Friedrich Wilhelm.

AND AND PARTY STORY OF STREET, STREET,

the sale of the sa

The state of the s

and the state of t

BY HAVE BEEN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ALTERNATION AND THE POST OF TH

Mary Transport Control of the contro

Carrier water at her

Resolution and Anna

vor die Societat der wifenschafften.

## Beilage A. [c] (zu Seite 14).

(Buchstäbliche Abschrift.)

Seine Königliche Majestätt in Preußen 2c. Unser allergnädigster Herr, erinneren sich in Gnaden, was maßen Dieselbe Dero Societät der Wißenschaften allhier ihre erstmahlige Fundation sambt allen dem, was sonst Dero in Gott ruhenden Herrn Vaters Königl. Maytt. höchstseel. Unbenckens, unter Dero Königl. Handt undt Siegel, derselben zu gut geordnet, allberreit unter dem 15ten Maji 1717. allergnädigst consirmiret und Bestättiget, wann dieselbe das Theatrum anatomicum übernehmen, daß in demselben die anatomische Uedungen gehörig fortgesetzt werden, Besorgen und die hiezu ersorderte Kosten auß ihrem sundo hersschießen würde, mit der allergnädigsten Versicherung, daß derselben keine andere Außgaben mehr zugemuhtet werden sollen.

Wie aber Seine Königl. Mantt. sothane Einrichtung zu ändern und zu verbeßeren, auch absonderlich zu des Publici Besten undt Beforderung des Studii Medici und Chirurgici Selbst in Dero hiesigen Restdenszien die anatomische Uebungen mit anderen Medicin-Chirurgischen, Botanischen undt Chymischen zu vermehren nöhtig erachtet und allergnädigst resolviret auch daneben in Gnaden gut gesunden, denen hierzu ernenneten Prosessoren die dasür verordnete Pensiones auss die

zum Unterhalt ber Societät gewidmete, auß bem Calender Verlag fallende undt zu erwartende Revenüen undt Gelber anzuweisen. Go haben auch mehralierhochstgebachte Seine Königl. Maytt. Dero Societät der Wifenschafften alle ihre habende Privilegia, Reglements undt Concessiones, Nahmentlich den Stifftungs Brieff vom 11ten Julii 1700. Die General Instruction von selbigem dato, die endtliche Einrichtung vom 10ten Junii 1710. Die Disposition über die Besoldung des damahligen Praesidis vom 27sten Junii 1710 undt was ihr sonst zum Besten verordnet worden, gleich alf ob alles und Jedes besonders hier Wort für Wort wiederholet ware, hiermit undt in Rrafft dieses, nicht allein allergnådigst consirmiren undt bestattigen, auch das Calender Privilegium selbst aniego undt unter heutigem dato erneueren und schärffen lagen, sondern auch Die Societät der Wißenschafften Dero Königl. Snade und måchtigen Beschirmung nochmahls undt absonderlich, daß, wenn dem Jenigen, so zur Unterhaltung undt Besoldung, nach der neuen Einrichtung des Theatri anatomici zur Bestreitung undt Excolirung der darauff vorzunehmenden Medicinischen, anatomischen, Chirurgischen, Botanischen und Chymischen Hebungen erforderten undt benanten Persohnen, auch sonsten durch eine a parte Assignation und Ordre von ihr erfordert, gehörige Snuge geleiftet wirdt, Dieselbe von nun an mit einigen Anweisungen, Koften oder Zahlungen ferner in keine Wege mehr beschweret, sondern damit ganglich verschonet werden solle, hiers burch allergnädigst und auffs Kräfftigste versicheren wolIen. Uhrkundtlich unter Seiner Konigl. Mantt : hochsteigenhandigen Unterschrifft undt vorgedrückten Gnaden-Giegel.

women and bronch Duby and the partition of the property

neotrace authors to the conformation of conformation

Gegeben zu Berlin, den 14ten Decembris 1723. 12 200

(L. S.) [gez.] Friedrich Wilhelm.

#### bed e Brerstich erungeischen ein

für die hiefige Societät der Wifenschaffs ten, baf, wann Sie auf ihren Calender Revenues die verordnete Pensiones junt Unterhalt der benanten Professoren ben dem Theatro anatomico jum Besten des Studii Medici et Chirurgici, abführen, Gie fünfftig ben allen undt Jeden ihren Statutis und Privilegiis auch anderen Concessionibus, ohne weitere Beschwerden geschützet werden sollen. 3 grack wattigen wie in bei bei bei bei

and nothing in Larrely charge rodynable under all orders analisteen en and and the are municipality with the second of the control of ganadoria ann ann

profitery that the man in the second - . . . fo**jrače . n**istanovski i ordi nas 1962. . . .

e in the region of the second and the second

Company of the second s

- Notice india

THE ROLL OF THE PARTY OF

I am a spill again a rear a rear 

#### Beilage B. (zu Seite 15).

Wir können es uns nicht versagen, über den unverzgesslichen und sehr verdienten Königlichen Leib; und Sezneral: Chirurgus Dr. Holkendorff, der sich als Rezgimentsfeldscherer unter Friedrich Wilhelm I. in und außer Deutschland ausgezeichnet hat, und der des genannten Königs wohlthätige Zwecke in medizinischzchirurgischer Hinsicht alle mit seltener und unermüdlischer Treue aussührte, folgende nähere Lebensumstände mitzutheilen, welche wir der gütigen Mittheilung seines Enkels, des Königl. Sencral-Lieutenants v. Holkendorf Erz. verdanken:

Ernst Conrad Holkendorff wurde den 27sten September 1688 in Berlin geboren. Sein Vater, Königl. Hofrath und Präsident von Berlin, starb 1720. Unser Holkendorff marschirte 1706 als Regiments, chirurgus der Sarde mit selbiger nach Brabant, machte 1707 eine Reise durch Italien, Deutschland, die Schweiz und Frankreich. 1713 verheirathete er sich mit Fräulein Barbara Cecilie de Senneville aus dem Hause Liege im Brabantischen; 1716 wurde er Leibmedikus des Königs, Seneral-Chirurgus der Armee und Direktor der Chirurgie, auch Mitglied der Ukardemie der Wissenschaften, 1728 Dechant des Hochstifts lübbeke bei Minden; seine Frau starb 1722 zu Glienicke

bei Potsdam, er selbst aber 1751 auf seinem Nittere gute Colbig.

Da wir die wenigen und seltenen Quellen zur Ge-schichte des Preuß. Militärmedizinalwesens eben zur Hand haben: so theilen wir hier noch folgende Rach-richten mit.

Vor Holtzendorff nennen die offiziellen Urkunden schon einen General : Chirurgus, Namens Brand: horst, den Friedrich Wilhelm I., noch als Kron= pring, den 7ten Marg 1711 jum Regimentsfeldscheer bei dem Regiment Prinz von Preußen ernannte \*), und in der Folge auf eine eigenthumliche Weise selbst zum Doktor machte \*\*). Auf Brandhorft folgte holtzen. dorff, und nach diesem, Johann heinrich Bouness. Damals stand der jedesmalige Generalchirurgus in Fries Denszeiten bei der Garde in Potsdam. Erft im fiebenjah. rigen Kriege ernannte der Konig noch einen zweiten und dritten General=Chirurgus bei der Armee (Schmucker und Bilguer). Als Bouness abging, ward Theden erst dritter, und, bei Schmuckers Tode 1786, erster General = Chirurgus; Bilguer blieb der zweite, und Voitus ward zum dritten ernannt, bei deffen Tobe Murfinna diese Stelle befant.

<sup>\*)</sup> S. Beilage T.

Die Erzählung dieser seltsamen, für Brandhorst sehr schmeichelhaften Doktorpromozion haben neuerdings der Måche lersche Anekdotenalmanach für das Jahr 1812 und der Preußische Vaterlandsfreund (1811 Nr. 47.) wies der ausgenommen.

The den starb 1797; an seine Stelle ward Gorcke erster, Mursinna zweiter und Laube dritter General. Chirurgus; bis 1805 beim Ausbruche des Krieges Völtzke zum vierten wirklichen General. Chirurgus ernannt wurde.

Sleich 1797 ward Sorcke'n als Chef des Militärs sanitätswesens der Charakter als Generalstabsarzt erstheilt, sowie in der Folge (1815) auch den Herrn DD. Wiebel und Büttner.

#### Beilage C. (zu Seite 32).

THE PARTY AND INC.

## Dissertation,

sur l'extraction des corps étrangers des plaies,

par

#### M. Thomassin,

chirurgien major de l'hopital royal et militaire du neuf Brisach, etc.

#### à Strasbourg 1788.

Préface. pag. 5. J'ai cru que dans un moment où la guerre menace plusieurs puissances de l'Europe, un précis sur l'opération la plus importante du traitement des plaies faites par armes à feu, serait bien reçu du public. Les avantages et la nécessité d'une bonne chirurgie, ne sont en effet jamais mieux sentis que dans ces temps calamiteux. Les souverains les plus indifférens sur les progrès de cet art salutaire, sentent alors toute son importance; ils l'apellent à leur secours, l'encouragent, l'élevent, et voudraient presser sur un seul instant, tout ce qu'ils n'ont pas fait pour lui, pendant un cours de plusieurs années: ils savent que dans les combats, il n'y à plus d'art véritablement secourable que la chirurgie.

pag. 8. C'est rarement dans le camps, dans le tumulte des armes, dans les hôpitaux, oû les malades sont accumulés en grand nombre, qu'on fait des découvertes de quelque importance; on y est accablé par tous les objets qui en imposent aux sens, et qui ôtent à l'ésprit le calme nécessaire à la réflexion; mais c'est dans le silence, par la comparaison des faits, par la considération des difficultés, par l'examen des moyens, qu'on fait de véritables découvertes; parce que c'est là uniquement qu'on peut tout prévoir, et tout prévenir.

pag. 11. En goûtant les douceurs de la paix, nous prévoyons les malheurs de la guerre; par nos exercices particuliers, nous forgeons des armes contre les ennemis de notre existence, comme les exercices militaires préparent nos guerriers à repousser ceux de notre gloire. Les uns perfectionnent l'art de détruire, et les autres celui de conserver; ceuxci végetent dans l'obscurité; cependant, tandis que le soldat acqviert paisiblement les talens qui lui sont necessaires, nous ne poursuivons péniblement les nôtres qu'à travers des périls, qu'en bravant les dangers de la contagion et de la mort. La paix n'est jamais pour nous: Nous sommes les soldats de tous les jours, de toutes les circonstances, de tous les pays; le champ de bataille nous est tous jours ouvert \*), et le danger est toujours permanent.

<sup>\*)</sup> Vicq d'Azir, éloge de M. Navier-

Plongés continuellement au milieu d'une atmosphère mal saine, nos ennemis personnels sont la fievre, la douleur, la pourriture, les mourans et les morts mêmes. —

#### Beilage D. (zu Seite 32).

Neue Literatur: und Völkerkunde. Juni: Stück; 1788 pag. 473 \*)

(Friedrichs II. Worte im Gespräche mit Zimmermann.)

Aber es kommt da nicht bloß auf Recepte an, sondern auf alle übrige Anstalten, die man ben einer Armee macht. In allen meinen Kriegen befolgte man meine Befehle in Absicht auf meine franken und verwundeten Soldaten außerst schlecht. Nichts hat mich in meinem Leben mehr verbroffen: als wenn Ich fab, daß man diese braven Manner, die Gesundheit und Leben so ebel fur ihr Vaterland hingaben, in ihren Krankheiten und bei ihren Wunden übel verpflegte. Man ist oft barbarisch mit ihnen umgegangen, und mancher arme Soldat ift aus Mangel guter Verpflegung gestorben. Nichts hat mich von jeher mehr betrübt, als wenn ich die unschuldige Ursache an dem Tode irgend eines Menschen war. Aber ich habe seit dem letten Kriege folche Befchle gegeben, die es allen ben Schelmen, Schurfen und Spisbuben ben der Armee, kunftig sehr schwer

<sup>\*)</sup> Man findet diesen Aufsatz auch in den Fragmenten über Friedrich den Großen zur Geschichte seiner Regierung, seines Lebens und seines Charakters von dem Herrn Ritter von Zimmermann. Dritter Band. Leipzig 1790. pag. 153.

machen werden, ihren König zu betrügen, und den ars men Soldaten der ihm so nöthigen Hülfe und Erquiks kung so schändlich und barbarisch zu berauben."

Noch halten wir es für zweckmäßig, auch folgende Stelle aus dem Zimmermannschen Werke (Theil 2) mitzutheilen.

Pag. 318. "Warnern sagt in seiner Geschichte des Feldzugs von 1760: der größte Theil der Verwundeten (ben Torgau) kam vor Kalte um; dies ist ihr gewöhnliches Schicksal ben den Preußen, wo die Lazarethe so schlecht besorgt, und mit solcher faulen Luft angefüllt waren, daß jeder Goldat, der hereingebracht wurde, sich schon todt achtete. Man barf sich nicht wundern, daß man nach einem so graufamen Kriege doch so wenig verstümmelte Menschen in den Staaten bes Königs von Preußen sieht. Denn ich weiß es aus sichern Nachrichten, daß die Aufseher und Wundarzte in denen Lazarethen Befehl hatten, alle diejenigen sterben zu lassen, die so verwundet waren, daß sie nach ihrer Genesung nicht wieder dienen konnten; und dies geschah, um die Kosten für ihre Unterhaltung zu ersparen \*). "

Etwas Abscheulicheres ist vielleicht gegen Friedrich den Großen nie gesagt, wenn ich zc.

"Erwiesen ist es indeßen durch die unzweiselhaften Zeugnisse des Herrn Geheimen Raths Baldinger, der unter Friedrichs Jahnen als Feld-Arzt

<sup>\*)</sup> Des General-Majors v. Warnery sammtliche Schriften VIII. Theil 141. S.

und Menschenfreund im siebenjährigen Kriege sich schon großen Ruhm erworben hat; des Herrn General= Chirurgus Theden, der als ein hoch fiverehrungs: wurdiger Biedermann unzähligen Menschen bekannt ift, und durch das Zeugniß eines fehr rechtschaffenen Mannes, des herrn Regi= ments : Chirurgus horn zu Breslau: daß der König diesen abscheulichen Befehl niemals gegeben hat. Herr Theden sagt: "ich habe nun ins zwenundfunfzigste Jahr, meist unter diesem verewigten König gedient, und weiß, daß kein Schatten ber Wahrheit in der Behauptung des Generals v. Warnern ift. Ich weiß, wie große Summen Friedrich mit Freuden hergab, um feine Rranfen und Bleffirten gut besorgt zu sehen. Wahr ift es, daß die Unstalten nicht allemal die besten, befonders gleich nach Schlachten waren; bafur aber konnte ber König nicht. Die Hauptsache war, daß ein Lazarethe Reglement fehlte, welches nunmehr der menschenfreundliche Konig Friedrich Wilhelm veranstaltet hat, und wofur alle in dem Hollandischen Kriege Blessirte und Kranke Gr. Majeståt noch danken \*)."

<sup>\*)</sup> Anekdoten vor König Friedrich dem zwenten. Herausgegeben von Friedrich Nikolai. III. Heft 336. S.

#### Beilage E. (zu Seite 39).

#### Dr. Johann Wilhelm Wiebel,

erster Oberstabsarzt und Subdirektor des Königl. mes dizinisch chirurgischen Friedrich Wilhelms Instituts.

Wir muffen bei Erweiterung der Anstalt noch mit einigen Worten der nicht geringen Theilnahme des ersten Oberstabsarztes und Subdirektors, des jetigen Leibarzts Dr. Wiebel ruhmlichst und dankbar gedenken. Ihm besonders fielen außer der oben (S. 39-41) gedachten regen Theilnahme an der Bearbeitung des Organisazions planes, die muhevolle erste Einrichtung des Studienwes sens, sowie alle okonomische und polizeiliche Gorgen zu. Die von Gr. Majeståt dem Hochseligen Könige aller: gnabigst überlieferte Raferne musste ber neuen Bestimmung gemäß umgeschaffen, fatt der ehemaligen 50 Studirenden sollten gleich 81 ausgewählt und berathen werden, welches, ein an sich schon schwieriges Geschäft, das durch noch bedeutend lästiger wurde, daß gleich auch im Augenblicke der Rengestaltung die acht verschiedenen halbjährigen Lehrgänge so ebenmäßig vertheilt sein mufften, als sei schon vier Jahre das Ganze in voller Ordnung bestanden. Dazu kamen die, ber beschränkten Mittel wegen, dem Oberstabsarzte noch nebenbei zugetheilten Kassen = und Schreibgeschäfte, und die, bei solchen neuen Schöpfungen unvermeidlichen, Zeit und Kräfte raubenden Nebendinge, die besonders noch von mancherlei Misshelligkeiten begleitet zu sein pflegen.

Bei dieser Berufsthätigkeit verblieb Wiebel, für die so rüstige und erfolgreiche Mitwirkung durch Görsche's volle Achtung und Liebe erfreut, von den ersten monatelang Tag und Nacht stattsindenden Organisazionsskonferenzen (i. J. 1797) an, bis er seine kunstwissensschaftliche Neise antrat.

In Rücksicht auf Wiebels Stellung zu unsrer Anstalt dürften Vielen die folgenden, wenn auch nur geringen Mittheilungen, willkommen sein, die uns aus seinem Leben bekannt sind:

Dr. Johann Wilhelm Wiebel, Leibargt Gr. Majeståt des Königs von Preußen, designirter Chef des Medizinalwesens der Armee, Ritter des Königl. Preuß. Nothen Adlerordens 3ter und des Eisernen Kreuzes 2ter Rlaffe, bes Raiferl. Ruffischen St. Annen Drbens 2ter und des St. Woladinir Ordens 4ter Rlaffe, des Raiserl. Ofterreich. St. Leopold = Ordens, des Königl. Franz. Ordens der Ehrenlegion 4ter Rlasse und des Ronigl. Baierschen Ordens der Baierschen Krone; wirkliches Mitglied der Raiserl. medig. chir. Akademie zu St Peters: burg, Mitglied der Medizinischen Fakultat und mehrerer anderer Gelehrten-Gesellschaften zu Parisic. 2c., wurde 1767 den 24sten Oktober zu Berlin geboren, wo er auch stu-Dirte; 1784 Compagniechirurgus im Regimente v. Lichnowsky, kursirt im Winter 1789 — 90 auf die Armee, macht als Ober : Chirurgus ben ben Feldlagarethen den Schlesischen Feldzug mit, und geht ben 1ten Juni 1792 als Stabsarzt beim Feldlagareth in den Rheins feldzug. Unter Görcke's Leitung, dem er bei allen Einrichtungen folgte, konnte er sich im Feldlazarethwes sen viele Kenntnisse erwerben, und gleich auch nützlich wieder anwenden. Das reichste Feld für Wiebel's Thas tigkeit in dieser Hinsicht boten Koblenz, Trier, Luxemburg, Longwy, Verdun, Grandpre. Dazu kamen schwierige Krankentransporte und andere erwunschte Gelegenheiten für eine wohlthätige Berufsthätigkeit im Gefolge bes Heeres, namentlich bei Ufingen, Frankfurt a. M. und an andern Orten. In diesem Wirken verblieb Wiebel den ganzen Winter 1792 — 93. Im Fruhjahr 1793 stand er dem fliegenden Feldlazareth bei ber Belagerung und bei Eröffnung der Trancheen von Mainz vor. Auch bei Bingen, Kaiferslautern, in ber Schlacht von Pirmasens, bei der Blockade von kandau erwies er sich sehr thatig und richtete im Laufe dieses Jahres noch Lazarethe zu Steinheim und Fulba ein, wobei er die mediko : chirur: gischen, pharmazeutischen und okonomischen Angelegens heiten leitete.

Auf der Rückkehr aus dem Feldzuge am Rhein reiste Wiebel im März 1795, als Görckes Gefährte, von Steinheim nach Würzburg, Anspach, Rürnberg, Bamberg, machte in Erlangen sein Doktorexamen, und vertheidigte daselbst den 23sten März des genannzten Jahres seine Dissertation: Analecta quaedam de ulceribus pedum vetustis.

1795 den 2ten August ward Wiebel Stabsarzt der Pepiniere, und den 18ten August 1797 ihr erster Ober-

berstabsarzt und Subdirektor, in welchem Umte er verblieb, bis er, mit Königlicher Unterstützung, Die oben erwähnte medikoschirurgische Reise den 1ten Juni 1800 antrat. Er sah Deutschland, besonders Wien, Italien, wo der Krieg zwischen Desterreich und Frankreich ihm in den hospitalern wieder schone Gelegenheit bot, seine Kenntnisse und Erfahrungen zu vermehren. Um diesen Zweck gang zu erreichen, ließ er sich von den Desterreis chern wie nachher auch von den Franzosen gefangen nehmen, um die Medizinaleinrichtungen bei den Armeen dieser Bolker auch im Kriege kennen zu lernen, nahm auch selbst Untheil an ihrer Krankenpflege und führte sogar Krankens transporte. Dann sette er seine Reise über Berona, Mailand, Pavia, Genua fort, sah die Unstalten zu Lyon, Paris, auch die Quarantaneanstalt in Marfeille, und musste beshalb, nothgedrungen, 14 Tage selbst Quarantane halten. Auf der Rückreise besuchte Wiebel bie namhaftesten Deutschen Universitäten: Göttingen, Gies gen 1c., überall mit vorzüglicher Gorge, die Militärlas garethe, Armenhauser und die Erziehungsanstalten fennen zu lernen.

1801 den sten Juni von des Königs Majestät zu Regimentvon Besser ernannt, aber schon den 23sten November desselben Jahres in gleicher Eigenschaft zum Kadettenkorps in Berlin verssetzt, so wie den 26sten November 1803 zum ersten Bataillon Garbe. 1807 den 3ten August Generalchisturgus beim Regiment Garde. — Seiner neuen Gestalztung des Gardelazareths und der Russischen Badeans

stalt ist bereits in Görcke's funfzigjähriger Dienstjubels feier (S. 100) gedacht worden.

In den neuesten Rriegen hat seine Thatigkeit, von ber Gorge für die Lazarethe in Breslau an bis zur Französischen Hauptstadt volle Gelegenheit gehabt, auch von dieser Seite seine Treue und Anhanglichkeit fur die Angelegenheiten Gr. Majeståt bes Königs aufs Neue zu bewähren. Vorzüglicher Auszeichnung in dieser Zeit verdienen seine eifrige Sorgfalt nach den Schlachten von Culm und von Leipzig, so wie seine erfolgreichen Unstalten für die in dem harten Winter 1813 — 14 zahlreichen Kranfen des Korps der Garde auf der Bergstraße, in Basel, Wesoul, Langres, Chaumont, da das, diesem Truppentheil bestimmte Lazareth, in Altenburg war zurück gehalten worden. Mit dankbarer Freude erinnert sich Wiebel aus diesen Tagen der Noth des bereitwilligen Beiftandes mehrerer einflussreicher Manner, namentlich des jeti: gen wirklichen Geheimenrathes und Oberprafibenten von Pommern Gr. Erzellenz Sack.

Arcis, La Fere Champenaise von Bar sur Aube, Brienne, Arcis, La Fere Champenaise voten seiner Liebe für die gute Sache eine willkommene Gelegenheit, sowie in Paris die Unterbringung der Verwundeten und Kranken in den verschiedenen Lazarethen.

Auf gleiche Weise ist Wiebel im Jahre 1815 beim Königl. Kriegsheere und in der Direkzion der Spitäler zu Paris thätig gewesen.

In letzt genanntem Jahre erfolgte den Iten August die in Görcke's funfzigjähriger Dienstjubelfeier (S. 115) ausführlich beschriebene Ernennung Wiebels zum der.

einstigen ersten K. Pr. Generalstabsarzt und Chef des Militärmedizinalwesens.

Die glückliche Gelegenheit, St. Majestät den König auf allen Reisen in den neuesten Zeiten zu begleiz
ten, hat ihm eine seltene Veranlassung gegeben, die merks
würdigsten ausländischen Spitäler und Militärmedizinals
anstalten, namentlich die von London, Petersburg, Mosstau, Wien, Pest und Ofen genau kennen zu kernen (an
letzterm Orte auch die von der Türkenzeit her noch übrig
gebliebenen Badeanstalten), und den verehrten Monarz
then, bei Vergleichung des Fremden mit dem Vaterläns
ländischen, auf das Wesentliche und der Allerhöchsten
Unterstützung Bedürftige ausmerksam zu machen.

Mile and the same of the same of

DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

#### Beilage F. (zu Seite 41).

#### Johann Gottfried Christian Riesewetter,

ward 1766 ben 4ten November zu Berlin geboren. Sein Nater war Rufter und Schullehrer beim Regiment Gened'armes, ber sich burch unermubeten Fleiß im Unterricht der ihm anvertrauten Jugend musterhaft aus. zeichnete. Von ihm ward er in den ersten Elementen des Wissens unterwiesen. Vom Jahre 1776 bis 1780 besuchte er die Kunstschule und das Pådagogium der damaligen Real = Schule, jetigen Konigl. Friedrich = Wilhelms: Symnasiums. 1780 ward er in die dritte Rlasse bes Symnafiums zum grauen Kloster aufgenommen, aus beffen erster Rlasse er 1785 nach halle abging, um bort Theologie zu studiren. Der General der Gens. d'armes v. Prittwit, welcher seinen Vater ungemein hoch hielt und deshalb des Sohnes Gönner war, hatte den König Friedrich II. dahin vermocht, in einer Rabinetsordre zu befehlen, daß Riesewetter unter dies jenigen aufgenommen werde, welche zu einer Prufung, um das Kurmarkische Stipendium zu erlangen, jugelassen wurden. Diese Prüfung ward durch die Ober-Consistorialrathe Busching, Teller und Gedike ans gestellt, und dauerte von 2 Uhr Nachmittags bis Abends 9 Uhr. Riesewetter erhielt das gedachte Stipen= dium. Bei der letten Schulprufung redete er in Lateinischer Sprache: Von dem Einfluß des Studiums der Mathematik auf die Bildung des Kopfs, und nahm von seinen Lehrern und Mitschülern Abschied. Diese Wede ward der Grund, daß ihm der Berlinische Masgistrat aus eigener freier Bewegung eins der größern Magistratsstipendien ertheilte; auch machte ihm der Obers Consistorialrath Büsching aus dem Fonds des Symnasiums ein Seschenk zu seiner ersten Einrichtung auf der Universität.

In Halle hörte er theologische Vorlesungen bei Semmler, Rösselt, Riemener und Knape; philosophische bei Eberhard und Jakob; mathematische bei Karsten, nachher bei Klügel; philologische bei Wolf. Um sich im Lehrvortrag zu üben, ertheilte er einige Jahre Unterricht in der reinen und angewandsten Mathematik in der ersten Klasse des Hallischen Waisenhauses.

Rant's philosophisches System erregte damals Ausmerksamkeit. Jakob hielt zuerst darüber in Halle Vorlesungen, und Kiesewetter ward einer seiner erssten Schüler. Die vorgetragenen Lehren erregten in ihm den Wunsch, Kant unmittelbar zu hören, und so wandte er sich in einer Vittschrift an des höchstseligen Königs Friedrich Wilhelm's II. Majestät glorreichen Andenkens. Dieser ließ seine Kenntnisse und Fähigkeiten durch den Decan der philosophischen Fakultät, Seheis menrath Förster, prüsen, und bewilligte ihm darauf gnädigst dreihundert Neichsthaler und freie Post nach Königsberg; auch erhielt der Prosessor Kant durch des Königs Gnade eine beträchtliche Zulage zu seinem das mals sehr unbedeutenden Sehalt.

Michaelis 1788 ging Riesewetter nach Königsberg, besuchte nicht blos die Vorlesungen von Kant, sondern dieser widmete auch wöchentlich drei oder vier Etunden zu mündlichen Unterredungen mit ihm, wie er ihn denn auch die Woche mehre mal zu Tische bat, an welchem der verdienstvolle Prosessor Kraus regelmäßig Theil nahm, zu dem Kant öster aber auch andere geistreiche Männer zog. — Diese Umstände und der nähere Umgang mit Kraus, dem Hosprediger Schulz, dem Scheimenrath Hippel, damaligen Eriminalrath (jezigen Scheimen Staatsrath v.) Stägemann und andern, machten den Ausenthalt in Königsberg für Kiesewetter ungemein wichtig, und er hält die dort verlebte Zeit für die glücklichste seines Lebens.

1790 ward ihm von der philosophischen Fakultät in Halle die Doktorwürde ertheilt.

Der Drang, seinen alten Lehrer Kant und die übrigen in Königsberg wohnenden Freunde noch einmal zu schen, bewog ihn, um einen Urlaub zu diesem Bezhuf anzusuchen; er erhielt ihn und brachte in Königszberg drei überaus glückliche Monathe zu.

1793 ward er durch eine Königl. Kabinetsordre zum Professor der Philosophie ernannt.

An den philosophischen und mathematischen Vorlessungen, die Riesewetter in Berlin hielt, hatten unter andern mehrere dort studirende Aerzte und Wundärzte Theil genommen, und so ward ihm bei Errichtung der medizinischschirurgischen Pepiniere die Direkzion des Schulwissenschaftlichen Unterrichts und das Lehramt der Philosophie und Mathematik übertragen.

Im Jahr 1798 ward er Professor der Logik beim Collegio medico-chirurgico, und nach Aushebung desselben erhielt er das Professorat der philosophischen und mathematischen Wissenschaften bei der medizinischechirurgischen Militärakademie.

Der verstorbene Generallieutenant von Geusau, welcher als Direktor der in Berlin befindlichen Ofsizzierakademie vorstand, übergab 'hm bei derselben den Unterricht in der reinen Mathematik, zu welchem in der Folge der Generallieutenant von Scharnhorsk noch den Unterricht in der Logik fügte. Dies Institut hörte während des unglücklichen Französischen Kriegs auf, und an seine Stelle trat späterhin die gegenwärtige Kriegsschule, in welcher Kiesewetter anfänglich reine Mathematik lehrte, in der neuesten Zeit aber eine Encyclopädie der Wissenschaften vortrug.

Im Jahre 1803 zählte er den Prinzen, jetzigen Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz in seinen masthematischen und philosophischen Vorlesungen unter die fleißigsten Zuhörer.

Im Jahre 1804 machte Kiesemetter mit Ges

nehmigung Er. Majeståt des Königs eine Neise durch Deutschland, Italien, einen Theil der Schweiz und Frankreich, und besuchte auf derselben die wichtigsten militärischen Lehranstalten; der Bericht, den er deshalb an Se. Majeståt abstattete, verschaffte ihm ein Geschenk desselben, zum Beweise Höchster Zufriedenheit.

#### Riesewetters Schriften:

Anfangsgründe der reinen Mathematik. 4te Aufl. 1818. Fortsetzung der Anfangsgründe der reinen Mathematik. 1818.

Burja's selbstübender Algebraist, herausgegeben von Kiesewetter. 1818.

Hodegetik.

Kurzer Abriss der Erfahrungsseelenlehre. 2te Aufl. 1814. Psychologie in Funk's Elementarwerk; — auch besondere.

Grundriss der reinen allgemeinen und angewandten Losgik. 2 Thle. 3te Aufl. 1802.

Compendium einer allgemeinen Logik, sowohl der reinen als angewandten, nach Kant'schen Grundsätzen, zum Gebrauch für Vorlesungen. 1796.

Logik zum Gebrauch für Schulen. 1797.

Versuch einer fasslichen Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der neuen Philosophie. 2 Thle. 1795 und 1803.

Prufung der Herderschen Metakritik.

Moralphilosophie. 2te Aufl.

Abriss der Tugendlehre (handschriftlich gedruckt für Vorlesungen).

Reise durch einen Theil Deutschlands, der Schweiz, Italien und des sudlichen Frankreich, nach Paris. Erinnerungen aus den denkwürdigen Jahren 1813, 14 und 15. 2 Bände.

Lacretelle Geschichte von Frankreich während der Religionskriege. Uebersetzt von Kiesewetter. Außerdem mehrere Abhandlungen in Zeitschriften.

#### Beilage G. (zu Seite 47).

Verzeichniss sämmtlicher Oberstabsätzte und Subdirektoren bei dem Königl. medizisnisch schirurgischen Friedrich = Wilhelms. Institut seit der Stiftung 1795.

|                                                       | angestellt    | ist gegenwärtig                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1) Dr. Joh. Wilh.<br>Wiebel                           | 18. Aug. 1797 |                                                         |
| 2) Dr. Joh. Jacob<br>Völtke, geb. d.<br>26. Jan. 1764 |               |                                                         |
| zu Rügenwalde                                         | 6. Juni 1801  | nahm 1815 als<br>Sen. Ehir. den<br>Abschied.            |
| 3) Joh. Ernst Rud.<br>Willmann                        | 30. Jan. 1802 | Pens. Reg. : Arzt<br>in Osterode.                       |
| 4) Dr. Carl Friedr.<br>Frick                          | 1. Jan. 1803  | Reg. : Arzt in Breslau.                                 |
| 5) Dr. Friedrich<br>Wilh. Röstel                      | 2. April 1803 | seit 1809 prakt.<br>Urzt in Königs,<br>berg i. Preußen. |
| 6) Joh. Lebrecht<br>Müller                            | 1. Nov. 1803  | ist gestorben.                                          |

|     |                  | angestellt    | gegenwärtig                      |
|-----|------------------|---------------|----------------------------------|
| 7)  | Ernst August     |               |                                  |
|     | Püschel          | 2. Juni 1804  | ft. im Dez. 1810                 |
|     | D 01 6 66 16     |               | als Reg. = Arzt.                 |
| 8)  | Dr. Joh. Christ. | 4 9144 4005   | F:14 4040 M                      |
|     | Vetter           | 1. Aug. 1805  | seit 1810 Reg.=                  |
| •   |                  |               | Arzt b. Drag.:<br>Reg. Pr. Wilh. |
|     |                  |               | in Crefeld.                      |
| (0) | D. Joh. Gottl.   |               |                                  |
| ٥٦  | Bruckert .       | 9. Jun. 1806  | seit 1808 praft.                 |
|     |                  |               | Argt in Berlin.                  |
| 10) | Dr. Gust. Fr.    |               |                                  |
|     | Gottfr. Stein    | 1. Mai 1809   | seit 10. Juni                    |
|     |                  |               | 1809 Reg Arst                    |
|     |                  |               | b. d. Brandenb.                  |
|     | 6                |               | Artill. Brigade,                 |
|     | To Contains      |               | starb 1818.                      |
| 11) | D. Carl Friedr.  | 1. Juni 1810  | s. oben S.                       |
| 40) | D. Friedr. Aug.  | 1. 24111 1010 | 1. Doen O.                       |
| 12) | Schulz, Ritter   |               |                                  |
|     | d. Eisern. Kreu- |               |                                  |
|     | zes 2ter Klasse  |               |                                  |
|     | a. w. B.         | 24. Aug. 1812 | Oberstabsarzt u.                 |
|     |                  |               | Subdirektor                      |

## Beilage H. (zu Seite 48).

#### Verzeichniss sammtlicher Stabsärzte.

| 177.6                            | angestellt                            | gegenwärtig                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1) Dr. Joh. Fr.<br>Wilhelm Hoff- |                                       |                              |
| mann                             | 2. Aug. 1795                          | Regimentsarzt,               |
| w 1                              |                                       | Stadtphysikus                |
| - 10 10 10                       |                                       | u. Hofmedikus<br>in Potsdam. |
| 2) Christ. Adolph                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              |
| Licht                            | 2. Aug. 1795                          | Reg.= Arzt beim              |
|                                  |                                       | 2ten Westpreuß.              |
| as the or complete               |                                       | Dragoner=Reg.                |
| 3) Dr. Joh. Wilh.                |                                       | And the Street               |
| Wiebel                           | 2. Aug. 1795                          | •                            |
| 4) Dr.J. J. Völtzke              | 18. Aug. 1797                         | schied 1815 aus              |
| 1                                |                                       | der Armee und                |
|                                  |                                       | lebt zu Berlin.              |
| 5) Wilhelm Hoff                  |                                       |                              |
| mann                             | 18. Aug. 1797                         | pensionirt.                  |
| 6) Joseph Voller                 | 18. Aug. 1797                         | starb 1804 als               |
| That I have a                    |                                       | Reg. = Arzt.                 |
| 7) J. E. N. Will                 |                                       |                              |
| mann                             | 18. Aug. 1797                         |                              |
| 8) C. Fr. Frick                  | 2. Mai 1798                           |                              |

| Material Links      | angestellt    | gegenwärtig             |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| 9) Fr. W. Röstel    | 1. Nov. 1799  |                         |
| 10) J. L. Müller    | 6. Juli 1801  | E. Life                 |
| 11) E. A. Puschel   | 30. Jan. 1802 |                         |
| 12) J. Ch. Better   | 1. Jan. 1803  |                         |
| 13) J. S. Bruckert  | 2. April 1803 | spanished as the second |
| 14) G. Fr. G. Stein | 1. Nov. 1803  | 1 1                     |
| 15) Dr. J. Fr. Re:  |               | All the second          |
| bentisch 03         | 2. Juni 1804  | st. 1810 als aus:       |
|                     |               | übender Arzt zu         |
|                     | (10)          | kandsb. a. d. W.        |
| 16) Dr. Joh. Gust.  |               | Or Of                   |
| Kranţ               | 1. Aug. 1805. | Reg. Avst in            |
| 17) Dr. Joh. Carl   | 181 182       | Königsb. in Pr.         |
| Horlacher .         | 9. Juni 1806  | Reg.: Arzti. Berl.      |
| 18) Dr. Joh. Carl   |               |                         |
| Jac. Lohmener,      |               |                         |
| interimistischer    |               |                         |
| Stabsarzt.          |               | Oberstabsarzt b.        |
|                     | 1             | d. mediz. = chirur.     |
| Allwa               |               | Stabed. Armee.          |
| 19) Ernst Gottlob   | ,             | .0.                     |
| Winkler, interi-    |               | e a re- gr - when       |
| mist. Stabsgrzt     |               | Garnis. Stabs.          |
| and The olson To    |               | arzt in Cosel           |
| 20) Dr. Adam Fr.    |               |                         |
| Wilh. Tieße,        |               |                         |
| interimistischer    | ,             | starb 1810.             |
| Stabsgrzt.          |               | 1010                    |

| 30,000,004                                            | angestellt :   | gegenwärtig                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21) Christ. Friedr. Schilling .                       | 1. Juni 1810   | Reg. : Arzt b. der<br>Garde : Artillerie<br>zu Berlin.                |
| 22) Friedr. August<br>Schulz, interia<br>mist. Stabs: |                |                                                                       |
| 23) Dr. Joh. Carl                                     | 14. Mår; 1810  | Subdirektor und<br>Oberstabsarzt.                                     |
| Lampe                                                 | 1. Juni 1810   | Reg. : Arzt.                                                          |
| Ferdin. Kluge                                         | 1 Dct. 1811    | prof. d. Chir. an der mediz. schir. Milit. Ukademie u. 2. Direkt. der |
|                                                       |                | åuß. Stazion u. d. Accouchement i. d. Charite zu                      |
| 25) Dr. Friedrich<br>Wilhelm Traus                    |                | Berlin.                                                               |
| gott Kothe .<br>26) Dr. Daniel                        | 22. Sept. 1812 | Reg.: Arzt i. Berl.                                                   |
| Sottl. Kriebel<br>27) Joh. Carl Ernst                 | 24. Mai 1813   | RegArzti. Berl.                                                       |
|                                                       | 26. Sept. 1814 | Reg. 2 Arzt in Stettin.                                               |

|                    | angestellt     | gegenwärtig  |
|--------------------|----------------|--------------|
| 28) Dr. Fr. Ludw.  | 36) v m n      | 3 3 5 6      |
| Hübner             | 14. April 1815 | Reg. = Arst. |
| 29) Dr. Dan. Stuve | 16. Dzbr. 1815 | Reg. : Arzt. |
| 30) Dr. Andreas    |                |              |
| Aug. Francke       | 19. Jan. 1816  | Reg. = Arzt. |
| 31) Dr. Theodor    |                | W. T         |
| Friedr. Balt       | 8. Aug. 1816   | Reg. = Arzt, |
|                    |                |              |

Die gegenwärtigen Stabsärzte sind:

| 32) | D. Carl Wilh.    |               |
|-----|------------------|---------------|
|     | Wußer (seit      |               |
|     | Novbr. 1817      |               |
|     | auf Reisen)      | 14. Dct. 1816 |
| 33) | Joh. Carl Wil:   | ara           |
|     | helm Walt,       | \$            |
|     | Ritter des Eis.  |               |
|     | Rr. 2. Kl. u. d. |               |
|     | Frz. Ehrenleg.   | 26. Juli 1817 |
| 34) | Joh. Wilhelm     | April 1994    |
|     | Schaal .         | 18. Apr. 1818 |
|     |                  | (             |

## Beilage I. (zu Seite 50).

## Verzeichniss sammtlicher Oberärzte.

|                     | angestellt    | gegenwärtig               |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| 1) I. I. Völtzte    | 2. Aug. 1795  |                           |
| 2) W. Hoffmann      | 2. Aug. 1795  |                           |
| 3) Joseph Boller    | 2. Aug. 1795  | all and the               |
| 4) J. C. N. Will    | J -1          | in test in                |
| mann . 1            | 2. Aug. 1795  |                           |
| 5) C. Fr. Frick     | 1. Mårz 1796  | •                         |
| 6) Carl Ernst Hen-  |               | ·                         |
| ning                | 1. Nov. 1797  | starb 1798, als Oberarzt. |
| 7) Fr. W. Röstel    | 1. Sept. 1797 | •                         |
| 8) J. L. Müller     | 1. Nov. 1797  | Al O                      |
| 9) E. A. Püschel    | 1. Sept. 1797 |                           |
| 10) J. Chr. Vetter  | 1. Sept. 1797 |                           |
| 11) J. G. Bruckert  | 1. Sept. 1797 |                           |
| 12) G. Fr. G. Stein | 4. Sept. 1797 |                           |
| 13) J. Fr. Reben:   |               |                           |
| tisch               | 1. Nov. 1797  |                           |
| 14) J. G. Krant     | 1. Mai 1798   | 15                        |
| 15) J. E. Horlacher | 1. Jan. 1799  |                           |
| 16) J. Lohmeyer     | 28. Nov. 1799 |                           |
| 17) E. S. Winckler  | 19. Juni 1801 |                           |
|                     |               |                           |

| interest           | angestellt     | gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18) A. Fr. Wilh.   | 3              | 28) 17 ( 4,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiețe              |                | · But F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19) C. Fr. Tschege |                | 70 (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gen                | 1. Febr. 1802  | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20) Johann Jacob   |                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fr. Bennoit        | 1. Jan. 1803   | Dr. Mediz. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>\</b>           |                | ausüb. Arzt zu Greifenberg in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                | Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21) Dr. Joh. Fr    |                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gottl. Låsch.      | 2. April 1803  | Medizinalrath in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                | Marienburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22) Chr. Fr. Schil | <b>.</b> .     | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ting               | 2. Juni 1804   | Reg. : Urzt b. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                  |                | Garde : Artiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23) Joh. Friedrick | S mark of fire | a proportion of the company of the c |
| Müller             | 1. Aug. 1805   | starb als prakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                | Arzt in Colberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24) Dr. Joh. Car   |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benj. Schilling    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (interimistisch    | ) 1. Nov. 1805 | gegenwärtig in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~~\ ~~!.b 9!       | α İ            | Curland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25) Friedr. Augu   | 9. Juni 1806   | Oberstabsarzt u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schulz             | 9. 24111 1000  | Subdirektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (26) J. C. Lampe   | 1. Det. 1806   | Cucontition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27) E. A. F.       | 1. 200         | Con in POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rluge              | 1. Mai 1809    | No Acres (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,000              | 1 2 2000       | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lauthorpe /        | nde angestellt | gegenwärtig      |
|--------------------|----------------|------------------|
| 28) Joh. Heinrich  |                |                  |
| Former             | 11. Sept. 1809 | starb. 1812.     |
| 29) Wilh. Fr. Tr.  |                |                  |
| Rothe              | 11. Sept. 1809 | -1-              |
| 30) Dr. Joh. Fr.   |                |                  |
| W. Hesse.          | 14. Mårz 1810  | seit 1812 prakt. |
|                    | L.             | Arzt in Berlin.  |
| 31) D. G. Kriebel  | 1. Juni 1810   |                  |
| 32) J. C. E. Hones | 1. Juni 1810   |                  |
| 33) Fr. Wilhelm    | ·              |                  |
| Theugner . &       | 1. Juni 1810   | starb 1812.      |
| 34) Fr. L. Hübner  | 8. April 1811  |                  |
| 35) D. Stüve       | 1 Dzbr. 1811   |                  |
| 36) A. A. Francke  | 1. Febr. 1812  | 4                |
| 37) Th. F. Balt    | 10. Aug. 1812  |                  |
| 38) C. W. Wußer    | 20. Sept. 1812 | 7 7              |
| 39) J. Carl With.  |                |                  |
| grad Walts         |                |                  |
| 40) J. W. Schaal   | 14. Jan. 1814  | 3 SCALIA         |

# Die gegenwärtigen Oberärzte sind:

| 41) Gottlieb Ebel | -10. April 1815 |
|-------------------|-----------------|
| 42) Dr. Lebrecht  |                 |
| Friedrich Trů-    |                 |
| stedt             | 10. April 1815  |
| 43) Dr. Gottlieb  | We 1000 11      |
| Wilh. Eck         | 10. April 1815  |

|                  | angestellt gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Carl Chr.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedr. Köhler,  | A STATE OF THE STA |
| Ritter d. Eiser= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nen Kreuzes      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2ter Klasse .    | 16. Mårz 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dr. Eduard       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wolff            | 29. Mai 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carl Friedrich   | in the state of th |
| Benj. Hoppe      | 1. Januar 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carl August      | - derece in Branchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ludw. Stachow    | 18. April 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Friedr. Köhler, Nitter d. Eiser: nen Kreuzes 2ter Klasse. Or. Eduard Wolff Carl Friedrich Benj. Hoppe Carl August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

The little of the second secon

denomination of the contract o

BY Ch. E. Schillings dies in mynn et

and the senior with the bids

dred and the William of the land of the land

0.81

## Beilage K.

THE THE PARTY OF THE PARTY OF

10 Jan 2017

Folgende Inauguraldissertazionen sind mir von den, in vorstehenden Beilagen G., H. und I. aufgeführten, ehemaligen und jezis gen Mitgliedern des Königl. medizinische chirurgischen Friedrich : Wilhelms : Instituts befannt geworden.

- 1) I. W. Wiebel diss. de ulceribus pedum vetustis. Erlang. 1795.
- 2) I. F. Rebentisch de ozaena maxillari. Erford. 1806; außerdem Berfasser des Prodromus slorae neomarchicae, secundum systema proprium conscriptus. c. praesat. Wildenowii. Berol. 1804.
- 3) I. C. I. Lohmeyer diss. de hysterotomia. Erford. 1806.
- 4) 1. I. F. Bennoit. diss. de paralysi. Erford. 1806.
- 5) Ch. F. Schilling. diss. de angina polyposa. Erford. 1806.
- 6) F. A. Schulz diss. de hydroceles et sarcoceles varietatibus. Erford. 1806.

- 7) I. C. B. Schilling diss. de haemorrhagiis, quib us foeminae graviditatis tempore maxime paterat. Erford. 1807.
- 8) I. C. Lampe diss. de rheumatismi signis et ca usis. Erford. 1806.
- 9) C. A. F. Kluge diss. de iridis motu. Erfor d. 1806. 4to; außerdem Berf. des Versuchs ein er Darstellung des thier. Magnetismus als Heilmitztel. Berlin 1811 (1ste Aust. 1819 4te Aust.)
- 10) W. F. T. Kothe diss. de multifariis fistulas a ni curandi methodis. Erford. 1806. 4to.
- 11) I. F. W. Hesse diss. de adfectibus topic is arthritidi superstitibus apte curandis. Hala e 1811.
- 12) F. L. Hübner diss. de organis motoriis boa e caninae. c. tab. aen. Berol. 1815. 4to.
- 13) D. Stiive diss. de phosphoro. Erford. 1816. 4to..
- 14) A. A. Francke diss. de aneurysmatum curatione. Halae 1817.
- 15) Th. F. Baltz diss. de ophthalmia catarrhalil bellica. Heidelbergae 1816. 4to, die auch deutscherschenen ist Berlin 1816. 8.
- 16) C. W. Wutzer monographia de corporis humani gangliorum fabrica atque usu. c. tab. aen. Berol. 1817. 4to.
- 17) L. F. Trüstedt diss. de extensionis in solvendis herniis cruralibus incarceratis prae incisione
  praestantia. Berol. 1816. 4to c. fig.

- 18) G. W. Eck diss. de carie articulorum externa cum interna comparata. c. tab. aen. Berol. 1818.
- 19) C. C. F. Köhler diss. de aneurysmatibus scalpelli opera curandis c. tab. Berol. 1818.
- 201) E. Wolff diss. de colchici autumnalis usu med. Berol. 1818.

a la clar it all a reference

# Beilage L. (zu Seite 53).

Verzeichniss sammtlicher allgemeinwissenschaftlicher Lehrer.

a. Für Mathematik und Philosophie.

Professor Dr. Kiesewetter (siehe Beilage F. oben S. 140 ff.)

b. Für Geschichte und Deutsche Sprache.

Professor Rolte berufen den 30sten August 1797. Professor Holthoff eingeführt den 20sten Mai 1804.

Professor Petiskus eingeführt den 18ten August

J. D. E. Preuß berufen den 19ten März 1816; Schriften desselben:

Die schönen Redekunste in Deutschland. 2 Thl. 1814 und 1816. —

Deutsche Sprachlehre. —

Pådagogische Sendschreiben. 1814.

Meine Erziehungsgrundsätze. 1817.

Staten und Rulturgeschichte des Alterthums. 1816.

Preuß. Brandenb. Geschichte unter den Königen. 1816.

Dr. Johann Görcke nach seinem Leben und Wirken. 1ste Aufl. 1817.—212 verm. und verb. Aufl. 1818. Geschichte des Königl. mediz. chir. Friedrich Wills helms Instituts 1819.

### c. Für Lat. Sprache.

Professor Schlosser.

Dr. med. Heymann, eingeführt den Iten Januar 1813.

Professor Brohm als Lehrer eingeführt den 2ten April 1814; verließ uns den 15ten März 1817.

J. H. D. Busse als Lehrer der Anstalt eingeführt den 31sten Mai 1817, gestorben den 16ten November 1818.

Dr. Med. J. F. C. Hecker, eingeführt den 2ten Januar 1819. Schriften desselben:

Antiquitates Hydrocephali, addita Hydrocephali interni chronici feliciter sanati historia. Dissertatio inauguralis medica. Berolini A. MDCCCXVII. 8.

Sphygmologiae Galenicae Specimen. Pro venia docendi in universitate litteraria Berolinensi. Berolini A. MDCCCXVII. S.

De Rhinoplastice, sive Arte curtum nasum ad vivum restituendi Commentatio. Conscr. C. F. Graefe etc. Latine edidit I. F. C. Hecker. Berolini A. MDCCCXVIII. 4.

### d. Für Französische Sprache.

Prediger Saunier seit Erweiterung der Anstalt dem Isten Nov. 1797 Lehrer.

Leopold Franz Gossau'r, geboren zu Magdez burg den 19ten August 1778, Prediger an der Chaz rite, zum Lehrer bei unsrer Anstalt, berufen den 27sten Juni 1816.

### e. Für Polnische Sprache.

v. Schilling, angestellt den Isten Nov. 1797.

Professor Nathan Buckis (Polnische Sprach: lehre. 1799).

Szumski.

The Modern endings of the second of the seco

SHOOL AND ALLERY OF THE PARTY O

### Beilage M. (zu Seite 53)

Verzeichniss sammtlicher naturwissenschaft: lichen und medikoschirurgischen Lehrer.

#### A. Ehemalige Lehrer.

- 1) Dr. Joh. Theod. Sprögel, Prof. der Physio: logie.
- 2) Dr. Joh. Gottlieb Walter, Prof. der Physik, Anatomie und Entbindungskunst, geb. zu Königs: berg in Preußen den 1sten Juli 1734, starb zu Berlin den 4ten Januar 1818.
- 3) Dr. Joh. Friedr. Fritze, Prof. der Therapie und Direktor des klinischen Instituts.
- 4) Dr. Joh. Christoph Andreas Meyer, seit dem 24sten Dezember 1786 Prof. der Botanik und der materia medica beim Coll. medico-chir.; worher schon Prof. der Anatomie bei Coll. medico-chir., dann Professor zu Frankfurt an der Oder.
- 5) Dr. Friedr. Gebhard Theodor Gönner, den 26sten März 1788 zum Prof. der Pathologie und Semiotik beim Coll. medico-chir. ernannt.

- 6) Dr. Joh. Gottlieb Zenker, seit dem 10ten Januar 1789 zweiter Prof. der Chirurgie beim Colleg. medico-chir.
- 7) Dr. Friedr. Aug. Walter, Prof. der Anatomie und Physik, als design. Nachfolger seines Vaters.
- 8) Dr. Friedr. Wilh. Fritze (Sohn des unter No. 3 genannten), den 10ten Januar 1798 zum Prof. der Theraphie beim Colleg. med.-chir. ernannt.
- 9) Dr. Carl Ludw. Wildenow, seit dem 3ten Febr. 1798 Prof. der Naturgeschichte beim Golleg. medico-chir., und, an Mener's Stelle, den 15ten Nov. 1801, auch zum Prof. der Botanik ernannt.
- 10) Dr. Friedr. Ludw. Augustin, den 9ten Marz 1804 zum Prof. der Kriegsarzneikunde ernannt.
- 11) Dr. Carl Joh. Christian Grapengießer, zum Prof. der Venerischen Krankheiten beim Coll. medico-chir. ernannt den 21sten Mårz 1804.
- 12) Dr. Christoph Heinr. Ernst Bischoff, las
- 13) Dr. Aug. Friedr. Hecker, den 25sten Dez. 1804 an Gönner's Stelle zum Prof. der Pathologie und Semiotik ernannt; vorher Prof. in Erfurt.

## B. Gegenwärtige Lehrer.

- 1) Dr. Christoph Anape, Prof. der Anatomie.
- 2) Dr. Christian Ludwig Mursinna, den 19ten Mai 1787 an Voitus Stelle zum Prof. der Chirurgie beim Coll. med.-chir. ernannt.
- 73) Dr. Sigismund Friedr. Hermbstädt, den 7ten März 1792 zum Prof. der Chemie und Pharz mazie beim Coll. med.-chir. ernannt.
- 4) Christian Heinrich Nibke, den 19ten Dez. 1792 zum Prof. der Entbindungskunst beim Coll. med.-chir. berufen.
  - 5) Dr. Ludwig Formey, den Iten Februar 1798 zum Prof. der Kriegsarzneiwissenschaft, und den Iten März 1804 (an die Stelle des oben unter A. No. 8 genannten und verstorbenen Frize) zum Prof. der Therapie ernannt.
  - 6) Dr. Ludw. Ernst von Könen, bei Mener's Tode zum Prof. der mat. medica ernannt den 15ten Nov. 1801.
  - 7) Dr. Christ. Wilhelm Hufeland, geb. 1762 zu Langensalza, praktischer Arzt in Weimar, 1793 Prof. in Jena; den 23 Dez. 1800 zum Prof. der praktischen Medizin bei dem Coll. med.-chir. in Berlin, und zum Direktor dieses Kollegiums berufen; 1811 Direktor der mediz. chir. Militar Akademie.

In dieser Eigenschaft hält er einem Theil der Eles ven unsers Instituts freie Vorlesungen.

- 8) Dr. C. D. Turte seit dem 1sten Mai 1804 Prof. der Physik und Chemie.
- 9) Dr. Ernst Horn, geb. zu Braunschweig den 27sten August 1776, Professor in Erlangen, und seit dem Winter 1806 Prof. der medizinischen Klinik zu Berlin
- 10) Dr. E. Fr. Grafe, den 3ten Sept. 1811 zum Prof. der Chirurgie ernannt.
- 11) Dr. Carl Asmund Rudolphi, seit dem Winster 1811 Prof. der Anatomie bei der mediz. achir. Militär : Atademie; vorher Prof. in Greifswalde.
- 12) Dr. Professor G. E. Reich, lehrt seit Winter 1811 die Geschichte der Medizin.
- 13) Dr. Friedrich Hufeland, Professor der Pathologie.
- 14) Dr. Friedr. Rosenthal, seit dem 19ten Oktober 1812 Prosektor bei der Anatomie.
- 15) Dr. E. A. F. Kluge, den 27sten April 1814 zum Prof. der Chirurgie ernannt.
- 16) Dr. E. Osann, den 27sten April 1814 zum Prof. der Physiologie ernannt.

- 17) Dr. H. Fr. Link, zum Prof. der Botanik ernannt den 31sten Januar 1816; vorher Prof. in Breslau.
- 18) Dr. J. N. Rust, Prof. der Chirurgie seit dem 30sten Mai 1816.

# königlin von Stiftung desselben am

| iger Bestand des Personals: |                 |          |                                       |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| t 8:  Docto                 | Ober:<br>Nerzte | Zöglinge | Attachirte<br>Compagnie:<br>Chirurgen |
|                             | .7+             | 79.      | 62.                                   |

389 Ims = Institute Behufs ihres Studii

großeen.

er in ufgeführt.

- b. Immanuel August Steinbart, aus No-
- c. Friedrich August Gottlob Berndt, aus Nantikow bei Neetz.
- 4) den 3ten Mai 1814 durch den Ober-Stabsarzt Dr. Schulz.
  - a. Gottfr. George Mathias Leopold Miegel, aus Königsberg in Preußen.
  - b. Carl August Ludwig Stachow, aus Berlin.
  - c. Johann Lubwig Gottlieb Naveau, aus Landsberg a. d. W.
- 5) den 3ten Mai 1815 durch den General: Stabsarzt Dr. Gorcke.
  - a. Paul Ernst Streicher, aus Nordhausen.
  - b. Johann Theodor Schaffner, aus Berlin.
  - c. Carl Gottfried Speer, aus Goldberg in Schlesien.
- 6) den 3ten Mai 1816 durch den General-Stabsarzt Dr. Görcke.
  - a. Emil Sommer, aus Wischütz im Guhrauschen Kreise.
  - b. Leopold Friedrich Weise, aus Swines munde.
  - c. Johann Joachim Friedrich Schnuhr, aus Berlin.
- 7) den 3ten Mai 1817 durch den General=Stabsarzt Dr. Görcke.
  - a. Carl Gustav Adolph Theodor Förster, aus Berlin.

- b. Johann Eduard Cohen, aus London.
- c. Carl Frang Doring, aus Gisleben.
- 8) den 3ten Mai 1818 durch den General-Stabsarzt Dr. Gorcke.
  - a. Johann August Elsholz, aus Berlin.
  - b. Johann Friedrich Mascher, aus Merseburg.
  - c. Ferdinand August Redlich, aus Stolpe, attachirter Chirurgus.
  - d. Wilhelm Söchting, aus Oschersleben, Akademiker.
- 9) den 3ten Mai 1819 durch den General-Stabsarzt Dr. Görcke.
  - a. Ernst Leopold Grosheim, aus Rogasen bei Posen.
  - b. Carl Christian Schütze, aus Völpke bei Magdeburg.
  - c. Johann Friedrich Mascher, aus Merseburg.
  - d. Friedrich Wilhelm Bernhard v. Susnar, aus Burg bei Magdeburg, attachirter Chirurgus.

# Beilage P. (zu Seite 83).

- Folgende Militärärzte haben auf Görcke's Veranstaltung medico-chirurgische Neis sen gemächt:
  - 1) Der Pensionarchirurg Flemming nach England und Frankreich.
  - 2) Der Stabsarzt hoffmann nach den Niederlans den, nach England und 1795 nach Danemark und Schweden.
- 3) Der Stabsarzt Völtzke erst 1796 nach Wien und burch das südliche Deutschland, dann 1802 als Regimentschirurgus nach Dänemark, Schweden, England, Holland.
- 4) Der Oberstabsarzt Wiebel nach Wien, Italien und Frankreich 1800 und 1801.
  - 5) Der Regimentschirurgus Buttner nach Paris und durch Deutschland nach Wien 1804 und 1805.
- 6) Der Stabsarzt Röstel durch Deutschland 1803.
- 7) Der Pensionarchirurgus Völker 1803 und 1804 durch das südliche Deutschland, nach Wien und Strasburg.
- 8) Stabsarzt Willmann 1795.
- 9) Regimentschirurgus Rosen men er nach Wien 1802.
- 10) Stabsarzt Müller durch Deutschland 1803.
- 11) Regimentschirurgus Horlacher durch Deutschland nach Wien 1805.

- 12) Pensionarchirurgus Riesenbeck.
- 13) Regimentschirurgus Lehmann.
- 14) Stabsarzt Bruckert.
- 15) Stabsarzt Kluge über Wien nach Italien 1812 und 1813.
- 16) Stabsarzt Prozenius nach Wien, durch Deutsch. land nach Paris.
- 17) Stabsarzt Kothe nach Wien, durch Deutschland nach Paris 1814 und 1815.
- 18) Regimentschirurgus Kriebel nach Wien und durch Deutschland 1816.
- 19) Stabsarzt Wutzer ist seit Oktober 1817 noch ges genwärtig auf Neisen (Wien, Italien, Paris, England, Holland.)

STATE WHITEIN SHES

# Beilage Q. (zu Seite 85).

### Sammtliche Bibliothekare der Unstalt.

- 1) Johann Christian Vetter.
  - 2) Carl Friedrich Tscheggen.
  - 3) Carl Alexander Ferdinand Kluge.
  - 4) Friedrich Wilhelm Theußner.
  - 5) Friedrich Ludwig Subner.
- 6) Carl Wilhelm Buger.

Gegenwärtig verwaltet die Bibliothek, seit Nos vember 1817,

7) Oberarzt Dr. Gottlieb Wilhelm Eck.

## Beilage R. (zu Seite 86).

Bum erften jahrigen Stiftungstage ber Ros niglich : Preußischen militairisch = chirurgi= schen Pflanzschule, welcher zu Berlin am 1sten September 1796 von den Mitglies dern dieser Unstalt unter ber Direktion ihres wurdigen Vorstehers, des Königlis chen wirklichen Generaldirurgi herrn Gorce durch ruhmliche Proben ihres Fleißes, in Gegenwart Gr. Excellenz des Roniglich : Preußischen General : Feldmar: schalls und Gouverneurs hiefiger Resie denzien, herrn v. Mollendorff, und anderer sowohl hohen Militair: und Civilbeamten, als Professoren und Kunstverständigen feierlich begangen ward, bedieser heilsamen Unstalt seine Freude Dr. Johann Unton Christian Thes den, Koniglich : wirklicher erfter General: Chirurgus, Regiments : Chirurgus Des Feld-Artillerieforps 2c. 2c. 2c.

Nicht mehr vom fernen Seine: Strande erhält die deutsche Chirurgie der Wahrheit Licht, das fremde Kunst ihr lieh; jest schimmert sie im theuren Vaterlande, der Menschheit segenreiche Kunst, durch weiser Männer thätiges Bestreben, und edler Fürsten milde Gunst, und schützt voll Klugheit Menschenleben!

Sie heilt die Wunden, die das Schwerdt des Krieges schlägt, übt Menschenliebe, und ihre Priester sind geehrt, wenn sie, wie Sorcke, voll mitleidsreicher Triebe, sich ihrer Kunst mit heißerm Eiser wenhn, und sich des süßen Lohnes freun, auch für die künstige Welt noch Schüler zu erziehen, die sich mit strengem Fleiß bemühen, ganz ihres Lehrers werth zu senn.

Secret Line discharge City, NY VO , the Type and

Ihr aber, die Ihr jest der Lehren

des besten Mannes Euch erfreut,

dwidmet Eure ganze Lebenszeit

dem Fleiß, der Menschenlieb' und Thätigkeit,

die Kunst, der Ihr Euch jeso weiht,

durch tausend gute Werke hoch zu chren,

und trockuct spät der Menschheit Jammerzähren,

durch Eiser und Seschicklichkeit,

daß unsre Wissenschaft stets hoch und höher steige,

und ich, ein Greis von drei und achtzig Jahr,

dann meines Hauptes silbergraues Haar

mit frohem Muth zum Grabe neige.

and the confidence of the conf

\$2.74 St. 12-65 470 TO. 2 470 Re. 41010 ... = #[71]

### Beilage S. (zu Seite 91.)

Die bei Ueberreichung des öffentlichen Denkmals der Dankbarkeit gegen den Direktor der Königl. medizinisch - chirurgischen
Pepiniere Herrn General - Staabschirurgus 2c. Dr. Görcke am Eilsten Stiftungstage des Instituts, den Iten August 1805,
Namens des Personals desselben, vom
Ober-Stabschirurgus Vetter gehaltene
Rede.

\* ,) (, , )

Das Personale der Königl. medizinisch chirurgisschen Pepiniere sindet sich, verehrungswürdiger Herr General Stabschirurgus, an dem heutigen Tage, als dem eilsten Stiftungsfeste dieses Instituts, vom Drange seines Sesühls unwiderstehlich aufgefordert, Ihnen ein öffentliches Denkmal seiner unbegränzten Ehrsurcht und Liebe sowohl, als auch seiner Anerkennung des daus ernden Verdienstes zu weihen, welches Sie Sich durch Gründung dieser Anstalt um die Heilkunde Deutschselands überhaupt, und um die qusers Vaterlandes inssonderheit erworden haben. Es glaubt sich dadurch vorzugsweise ein Recht zueignen zu dürsen, weil es mehr als andre und während eines Dezennii, Augenzeuge Ihres rastlosen Strebens für die gute Sache dieses Ins

stituts gewesen ist. Es verbindet damit den Wunsch, daß jeder Patriot von gleichem Sesühl der Dankbarz keit für Sie durchdrungen senn möchte; ja es ist so stolz zu hossen, daß es nur das Organ derjenigen Empfindungen sen, die sich für Sie in dem Herzen eiznes jeden Preußischen Patrioten regen, der Ihre Verzusische nach ihrem ganzen Werthe zu schäßen weiß.

Denn Riemand kann, Niemand wird es verkennen, daß Sie durch Anlegung dieser Pflanzschule für die Heilkunde unsers Vaterlandes etwas Außerordentliches thaten, insbesondere und zunächst aber, der Militär-Wundarzneikunde ein ganz neues Leben gaben.

Mehr als einmal blutete Ihr gefühlvolles Herz bei dem Anblick der tausendfachen körperlichen Leiden, unter denen die Menschheit seuszete; mehr als einmal durchbebte sie das schmerzhafteste Gefühl, wenn Sie unsere braven Krieger mit Wunden bedeckt, auf dem Schauplatz ihrer Thaten dahingestreckt sahen. Wohin Sie nur eilten, da waren Sie ein tröstender Schutzengel; wo nur immer es der Kunst gelingen konnte, da entris Ihre Einsicht manchen Krieger dem drohenden Verderben.

Aber Sie wollten Sich nicht darauf beschränken, selbst und mit Wenigen vereint; Gutes zu wirken; ims mer größer sollte die Anzahl dersenigen Männer wersden, welche eben so sehr von innerm Sefühl für menschliches Leiden und dem Wunsche dasselbe zu mindern, als von richtigen Einsichten in die Wundarzneikunde gesleitet, die Summe des Guten stets weiter zu verbreisten, Seneigtheit und Kraft besässen; und darum legten

Sie den Keim zu diesem Institute. Bald sproßte er, vom Feuer der reinsten Vaterlandsliebe erwärmt, schön hervor, und da Sie ihm auch nicht einen Augenblick Ihre pflegende Hand entzogen, so gedieh er schon in dem kurzen Naume eines Jahrzehends zu einem Baux me, der bereits der guten Früchte einige verliehen hat, und mehrere und schönere noch verheißt.

Was konnten Sie, hochzuverehrender Herr Genestal. Stabschirurgus Rühmlicheres thun? Wodurch auf eine dem Vaterlande nüßlichere und Ihnen selbst ehrens vollere Art den Verdiensten, welche Sie: Sich bereits in so manchem andern Vetracht während Ihres thätisgen Lebens erworben haben, die Krone aussehen; als durch Gründung dieser Anstalt, wo nun schon hunderte von Zöglingen den Grund zu ihrer sittlichen und intels lektuellen Vildung gelegt haben, wo noch Tausende ihn legen werden!

Wenn schon jest der Gedanke Sie beglücken muß, daß durch Ihre Veranstaltung jene Jünglinge sich in den Stand gesetzt sahen, dem Vaterlande ersprießliche Dienste zu leisten; wie herzerhebend, wie beseligend muß nicht für Sie der Blick in die Zukunst senn!

Und nur dieses erhabene Sefühl kann Sie für die mannichfaltigen Anstrengungen belohnen, welche die Gründung dieses Instituts Sie kostete, nur dies Ihnen die Beschwerden versüßen, deren Sie seinetwegen sich noch jest unterziehen müssen.

Doch auch abgesehen von dem Dank, den willig und gern das Vaterland Ihnen für die Stiftung dieser wohlthätigen Anstalt zout; so ist Ihnen das Personale derselben noch besondere Verpflichtungen schuldig. Zestes Individuum hat Beweise Ihrer wohlwollenden Denkungsart zu verehren; jedes Individuum fühlt den Werth jener humanen Behandlung, durch welche Sie den Seist der strengen Subordination, den die Verfassung des Instituts nothwendig macht, zu mildern wissen.

Und darum, hochzuverehrender Herr General-Stabs-Chirurgus, sehen wir uns mit Ihnen auch durch die Bande der reinsten Liebe verbunden und halten es für unsere heiligste Pflicht, Ihnen nächst unserer hohen Uchtung, auch unsere innige Liebe an dem heutigen seierlichen Tage, lant und mit dem gerührtesten Herzen zu äußern. Auch diese Liebe ist Ihnen, das sagt uns unser Gefühl, nicht unwillkommen, und Sie verkennen auch die schwachen Regungen derselben gewiß nicht.

Festes sich erinnern mogen, an welchem ein von Ihnen gegründetes Institut, das Fest seiner zehnjährigen Stiftung feierte, und zugleich Ihren Verdiensten und Ihrer humanität disentliche huldigte, sen denselben jenes Brustbild und diese Medaille, welche ich Ihnen im Namen des gesammten Personals dieser Anstalt zu überzreichen die Ehre habe, ein bleibendes Densmal. Es schmürke forthin jenes Brustbild diesen Saal, der schon mit den Bildnissen Friedrich Wilhelms des Iten prangt, unter dessen Auspicien diese Austalt gegründet ward; so wie Friedrich Wilhelm's des Dritten, diesses menschensreundlichen Monarchen, unter dessen Alegide dieselbe der Bollsommenheit entgegen reift. Es verstündige diese Medaille der spätesten Nachsommenschaft,

nicht Ihre Verdienste — (denn diesen ist an sich schon der Stempel ewiger Dauer aufgedrückt) — aber sie sage ihr laut, daß daß jezige Personale des Instituts mit seinem verehrten Direktor eben so sehr durch die Bande der Achtung, als durch die einer auf Liebe gegründeten Anhänglichkeit verbunden war.

Moge bieses Institut auch ferner, wie bisher, bas gluckliche Loos genießen, einige ber erften Manner ber Mation unter die Zahl seiner wohlwollenden Gonner und Beschüger zu zählen: möge es auch korthin so gtucklich fenn, in feinen Lehrern Manner zu erblicken, welche mit tiefen Einsichten in die Arzneikunde und die verwandten Wissenschaften, ben regsten Eifer, Gutes ju ftisten, vereinigen! Auch ihnen sagt unfer Berg den gerührtesten Dank für die großen Berdienste, welche Sie sich um das Institut auf so mannigfaltige Art er warben; auch Sie wird eine dankbare Rachwelt segnen. Die Vorsehung erhalte diese Edlen, erhalte Sie, verehrungswürdigster herr General-Stabschirurgus noch eine möglichst lange Reihe von Jahren, und beglücke auch fernerhin diese Anstalt, so wie den huldreichsten Monarchen, unter deffen Regierung zu leben, uns das glückliche Loos beschieden ward, mit ihren besten Geanungen.

DOLE TOWN THE BY SEE ASSESSED AND THE STATE AND THE

the second service and the party of the part

ASSESSMENT OF THE REST OFFICE A SECURITY OF THE PARTY OF

Rest County Court of Secretary Court of Street, Secretary Courts

THE THE PERSON AND THE

# Beilage T. (zu Seite 126).

(Buchstäbliche Abschrift.)

Nachdem Seiner Königl. Hoheit der Eronpring, Friedrich Brandhorften wegen Seiner guten Wifenschafft in der Chirurgie bei Dero Regiment zu Fuß zum Regiments-Feldtscher allergnädigst declariren und annehmen, thun auch solches hiermit undt krafft biefes also und dergestalt, daß derselbe über alle andere Compagnie Feldtschers benn Regiment die Inspection has ben, die Kranken und blessirten, mit aller Gorgfalth Curiren, dem Regiments - Raften mit guten und tuchtigen Medicamenten ohne manquement versehen, auch solchergestalt treu fleißig und unverbroßen seines Umbts wahrnehmen, auff die ihme untergebene Feldtschers auch solchergestalt gute acht haben solle, damit die ben denen Compagnen ihnen anvertrauete Kranken und blessirten, nicht Verwahrloßet oder negligiret werden, sondern er hatt sich solchergestalt zuverhalten, wie es einen treuen, fleißigen, Sorgfältigen, und erfahrnen Regiments-Feldtscher eignet, und gebühret, wie ein solches auch seine Pflichte erfordere: Vor solche seine Muhe undt Arbeit wollen Gr. Königl. hoheit ihme Monatl. pro Tractamento 15 Athle. zahlen lagen, also 5 Athle. aus der Verpflegung des Regiments und 10 Rthlr. aus Dero eigenen Casse, überdehme die zugeordnete Zulage Monatl. p. Compagn. à 1 Athlr. und also in Summa Junfzehn Athlr. Benebst der Fourage auff 1 Pferdt

so lange der Krieg währet, das Tractament und Zulage aber so lange er benm Regiment wird siehen bleis ben, auch überdehme, und vor solche seine ferner hinleistende treü allerunterthänigste Dienste wollen mehr allerhöchstgedachte Sr. Königl. Hoheit Dero Regiments-Feldtscher Brandhorsten bei dieser Charge zu allerzeit allergnädigst schüßen undt mainteniren auch hiernegst ben Selegenheit auss deßelben Weitere Beförderung in Snaden Bedacht senn, Des zu Uhrkundt haben Sr. Königl. Hoheit dieses Patent eigenhändig unterschrieben und Besiegeln laßen. So geschehen und Segeben zu Eölln an der Spree den 7ten Martis ao 1711.

(L. S.) [gez.] Friedrich Wilhelm.

- 131 -

about and the second

Gedruckt in der Ungerschen Buchdruckerei.







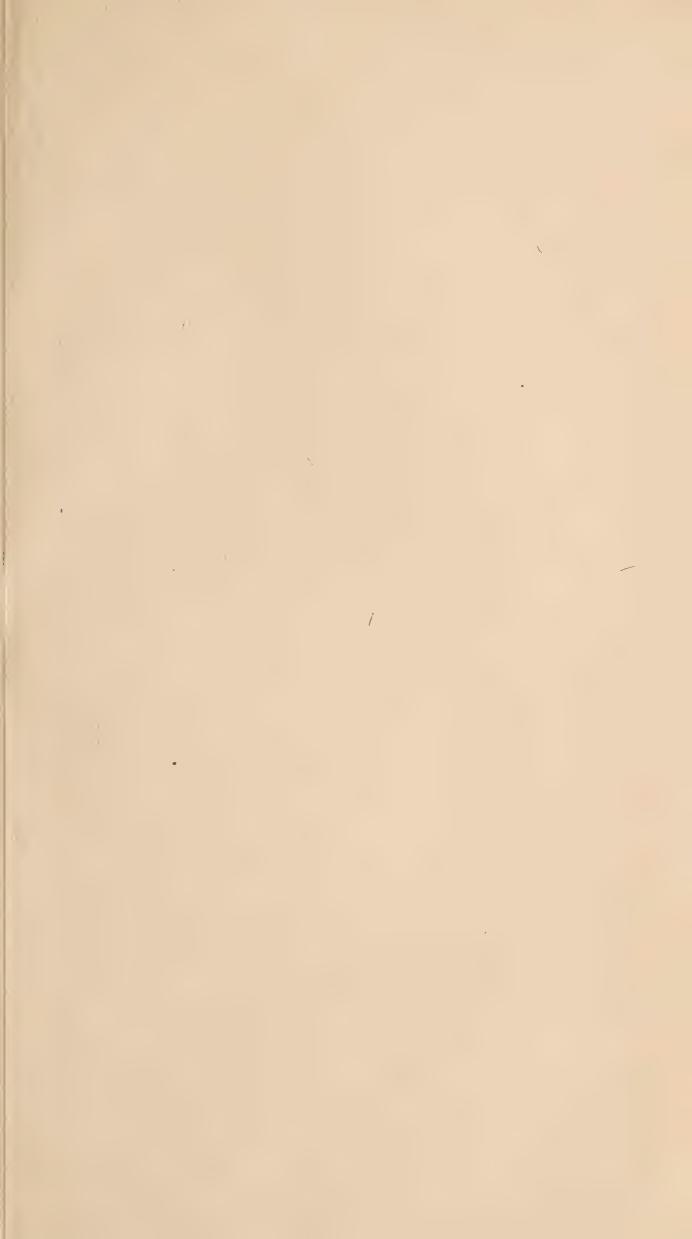

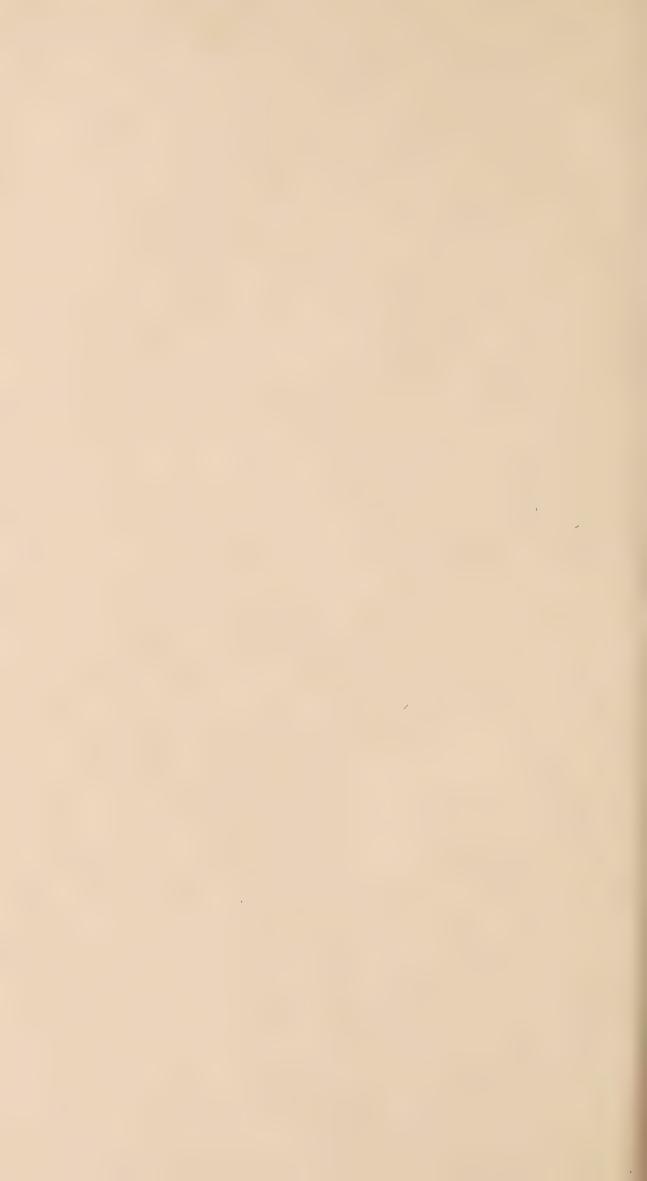







